Georg Arems



Staudengärtnerei Ronsdorf (Rheinland) frühjahr 1915



### Zur gefl. Beachtung.

Winterharte Stauden sind Blüten- und Blattgewächse, die aus dem ansdauernden Wurzelstock in jedem Prühling ihre krautartigen Triebe aufs neue entwickeln und im Herbst unter der Einwirkung stärkerer Fröste wieder absterben lassen. Die Mehrzahl derselben bedarf gar keines oder nur eines ganz geringen Winterschutzes, am besten von Tannenreisig, sonst dürres Laub oder Torfstreu, mit dem sie ganz leicht bedeckt werden.

Die vorteilhafteste Zeit zum Pflanzen der Standen ist im Herbst von Anfang Scptember bis Ende Oktober, sonst je nach den Witterungsverhältnissen, von Anfang März bis Mai.

Um eine gute Wirkung der Stauden im Garten zu erzielen, ist es ratsam, nicht zu viele Sorten zu wählen, sondern lieber von den einzelnen grössere Tuffs anzupflanzen.

Die freie rauhe Höhenlage meiner Gärtnerei (mehr als t000 Fuss über dem Spiegel der Nordsee) bürgt dafür, dass die von mir bezogenen Pflanzen gut abgehärtet und widerstandsfähig sind, infolgedessen anderwärts auch gut gedeihen.

Postscheck-Konto: Cöln Nr. 9141. Bank-Konto
Deutsche Bank.
Depositenkasse Ronsdorf.

### Verkaufsbedingungen und Bemerkungen:

Mit Erschelnen dleses Hauptverzeichnisses veriieren dle Preise der früheren Ausgaben ihre Güitigkeit.

Zum Versand gelangen kräftige, gesunde Pflanzen in echten Sorten, soweit der Vorrat reicht. Bei etwa vorkommenden Irrtümern leiste ich Ersatz bis zur Höhe des Rechnungsbetrages. Die Prelse verstehen sich netto ab Gärtnerei in Mark [M] und Pfennig [d] (= 1/100 Mark).

1 Mark = 1 Shilling = 1/4 Dollar U. S. C. = 1,25 Franc = 1/2 Rubel = 90 Ore.

Erfüllungsort für Lleferung und Zahlung ist Ronsdorf.

Zum Hundertprels werden nicht unter 25 Stück, zum Zehnerpreis nicht unter 5 Stück abgegeben.

An mir unbekannte Besteller versende ich nur gegen Nachnahme oder vorherige

Einsendung des Betrages.

Abnehmern mit grösserem Bedarf gewähre ich bei zuverlässiger und befriedigender Auskunft, ebenso wie bekannten Firmen 3 Monate Ztel, und verfüge ich dann über die

fälligen Beträge nach vorheriger Benachrichtigung durch Nachnahme oder Wechsel.

Ausländisches Papiergeld (zum Ausgleichen auch Briefmarken) und Wechsel zum Berliner Tageskurs. Geldsendungen erbitte portofrei, am vorteilhaftesten und bequemsten durch die fast in allen Ländern eingeführten Postanweisungen oder um Porto zu ersparen, jedoch nicht unter fünf Mark, mit Angabe der Versand-(Buchungs-)Nummer auf mein Postscheck-Konto Cöln Nr. 914t. Solche Zahlungen können von jedermann kostenfrel bei allen deutschen Postämtern geleistet werden, wobei jedoch keine Postanweisungen, sondern Zahlkarten zu benutzen sind, die bei allen Poststellen einzeln unentgeltlich verabfolgt werden.

Im Postglroverkehr mit Belgien, Oesterreich-Ungarn, der Schweiz etc. kann gegen eine Gebühr von nur 20 Pfg. bis 400 Mark überwiesen werden, für jede 100 Mark mehr 5 Pfg. extra.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitte ich um recht deutliche und genaue Angabe der

Adresse, sowie Beförderungsweise und der nächsten Post- und Eisenbahnstation.

Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmässigst erscheinende, ohne aber irgend welche Verantwortung zu übernehmen.

Verpackung wird zum Selbstkostenpreise berechnet, aber nicht zurückgenommen.

Etwaige Beschwerden können nur sofort nach Empfang der Ware berücksichtigt werden.

Die unbefugte Nachbtldung oder Vervielfältigung meiner Klischees ist nicht gestattet, ebensowenig der wortgetreue Nachdruck meines beschreibenden Textes.



## An meine geschätzte Kundschaft!

Als wir im vergangenen August so plötzlich vom Kriege überrascht wurden, waren wie alljährlich die ganzen Vorarbeiten für die Herausgabe des Preisverzeichnisses im Herbst erledigt. Dennoch könnte ich mich nicht entschließen, es drucken zu lassen, in Anbetracht des in den ersten Wochen sehr darniederliegenden Geschäftsganges, und weil gerade in gärtnerischen Artikeln der Bedarf ein sehr geringer war. Nachdem jedoch unsere tapfere Armee mit ihren Verbündeten so herrliche Erfolge hatte, die einen glücklichen Ausgang des Krieges für uns erhoffen lassen, nahm das wirtschaftliche Leben wiederum einen erfreulichen Aufschwung. Das zeigte sich auch an der andauernden und steigenden Nachfrage nach Preislisten, sodaß ich mich doch genötigt sah, mein Hauptverzeichnis jetzt vor dem Früh
oo oo jahrsversand noch herauszugeben. oo oo oo

Ich bitte jedoch, das Verzeichnis gut aufzubewahren, da in Anbetracht der hohen Kosten im Herbst d. J. nur eine kurze Nachtrags-Preisliste erscheinen wird.

Meine geehrte Kundschaft bitte ich um ihre freundliche Unterstützung in dem Bestreben, mein Geschäft über die schwere Zeit hinwegzubringen, auch im Interesse des alten bewährten Personals. Für jeden wenn auch nur kleinen Auftrag bin ich dankbar und werde mir seine sorgfältigste und beste Erledigung angelegen sein lassen.

Hochachtungsvoll Georg Arends Staudengärtnerei.

Ronsdorf, im Februar 1915.



European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e. V.
Paper version of this catalogue hold by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e. V.
Digital version sponsored by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e. V.

# Wertvolle neue und seltene Stauden.

Acanthus Perringi. Seltene Acanthus-Art aus den Hochgebirgen Kleinasiens. Die tiefgezahnten, 10—15 cm langen Blätter bilden wurzelständige Rosetten, aus denen sich im Inli—August die 15—20 cm hohen Blütenstiele erheben. Die grossen Lippenblüten sind von prächtig rosa Farbe. Verlangt gut durchlässigen Boden in sonniger Felspartie, kann da aber ganz herrlich werden. 1 St. M 1,—, 10 St. M 8,—

S Achillea mongolica hybrida. (G. A. 1914.)
In einer grösseren Aussaat von Aehillea mongolica fand ich diese und die folgende Hybride, die wahrscheinlich einer Zufallsbefruchtung mit Achillea Ptarmica alpina oder lingulata entstammt. Im allgemeinen Aussehen der Stammform ähnlich, hat sie etwas breitere Blätter, 50 cm hohe, straffere, weniger verzweigte Stiele, so dass die noch zahlreicher erscheinenden Blütensträusse viel besser zur Geltung kommen. Die ziemlich



Acanthus Perringi.

grossen Dolden einfacher Blüten sind von schöner rahmweisser Farbe und liefern ein vorzügliches Schnittmaterial gegen Eude Mai-Anfang Juni. 1 St. M 1,-, 10 St. M 8,-

mongolica hybr. nana. (G. A. 1914.) Im Aussehen der vorigen gleichend, unterscheidet sie sich durch die geringere, nur ca. 30 cm betragende Höhe. Sie ist daher zur Beetbepflanzung, für Standenrabatten und grössere Felspartien besser zu verwenden.

1 St. M 1,-, 10 St. M 8,-



Achillea mongolica

Achillea mongolica hybrida.

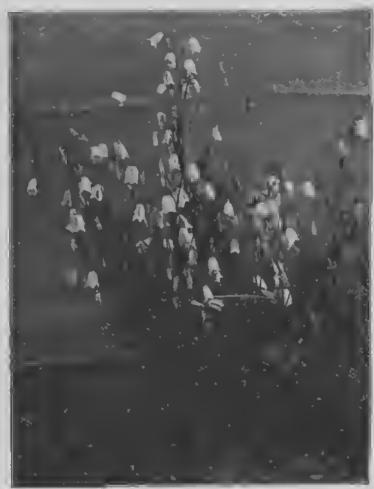

Seltene, bo-Aconitum albo-violaceum. Seltene, bointeressante kletternde asiatische Art, deren schlingende Stengel in feuchter, halbschattiger Lage 2-3 m hoch werden. Die Blätter sind fünflappig, dunkelgrün. Die kleinen langgespornten, in endständigen Rispen stehenden Blumen erinnern an manche Arten aus der Lycoctonum-Gruppe. Sie sind hell rötlichviolett mit weisslichen Blumenblättern und Schlund und erscheinen im August.

Verzweigte Büsche von 1,20 m Delavayl. Höhe bringend, füllt diese chinesische Art die Lücke zwischen den im Spätsommer und Herbst blühenden Arten. Der Flor dauert von Anfang bis Ende September.

1 St. M t,-, 10 St. M 9,-

1 St. At 2,50, 10 St. At 22,50

Neue kletternde, aus Zen-Hemslevanum. tral - China eingeführte Eisenhut-Art. Die schlingenden bis 2 m langen Stengel bringen in end- und seitenständigen Rispen hell- bis dunkelblaue oder ins Violette scheinende Blüten in reicher Fülle im Juli und 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Adenophora megalantha. Sehr schöne Neueinführung aus China. Die ca, 40 cm hohen Pflanzen bringen zahlreiche mittetgrosse, hängende Glockenblumen von porzellanblauer Farbe im Juli-August.

1 St. 16 1,25, 10 St. 16 11,—



Aster alpinus "Rex".

Anemonopsis macrophylla. Seltene japanische Rannnenlacce mit Actaea-artigen Blättern. Anf ca. 50—60 cm hohen Stielen im Juli-August glockig anemonenartige, nickende Blumen von lilarosa Farbe. Verlangt halbschattigen Standort. 1 St. M 2,—, 10 St. M 17,50

Arabis alpina rosea. (G. A. 1914.) Ans einer Kreuzung von Arabis alpina und Arabis aubrietioides erzog ich diese Hybride, im Wuchs der Arabis alpina gleichend. Die Blumen sind von zart rosenroter Farbe, die namentlich in nicht zu sonniger Lage schön hervortritt. Wie die Eltern wertvoll für Felsengärten und Einfassungen.

1 St. 11, 1, 10 St. 11, 11 St. 12 St. 13 St. 14 St. 15 St. 15 St. 16 St

Aster alpinus "Rex". (G. A. 1914.) Prächtige neue Alpenaster, deren ca. 6 cm im Dürchmesser haltende edle Blumen von herrlicher weichlila Farbe sind. Da die Stiele nur höchstens 15—20 cm lang werden, ist diese Varietät zum Schnitt weuiger geeignet, wird aber wegen der frühen Blüte, des überaus reichen Flors und der hervorragenden Schönheit in Felsengärten und zu Einfassungen die anderen Aster alpinus-Varietäten bald verdrängen. Blütezeit im Mai.

1 St. 16 1,-, 10 St. 16 8,-

### Neue Astern.

Bedau". (G. A. 1912.) Dic Bedau". (G. A. 1912.) Dic Ca. 40 cm hohen, reichverzweigten Pflanzen tragen grosse Stränsse edler Blüten von leuchtender ultramarin-violetter Färbung, wie sie in gleicher Tiefe bei keiner anderen Staudenasternsorte vorkommt. Sie übertrifft in dieser dunklen Farbe noch die Sorten "Preciosa" und "Ultramarin". August-Septbr. 1 St. M. 0,80, 10 St. M. 7.—

Königin" (G. A. 1912.)

Königin" (G. A. 1912.)

Hübsche, nur

30-40 em hochwerdende, reichverzweigte Pflanze mit leuchtend lavendelblauen, gut geformten, strahligen Blüten in dichten Sträussen. Wegen ihres niedrigen Wuchses zur Beetbepflanzung ganz besonders geeignet. August-Sept. 1 St. M. 0,80, 10 St. M. 7,—

Amelius "Oktoberkind" (G. A. 1914.) Eine
ausserordeutlich
späte Blüte zeichnet diese Neuheit vorteilhaft aus. Der Flor
beginnt erst Ende September
bis Anfang Oktober und dauert
gewöhnlich bis zum Frost. Die
edlen mittelgrossen Blumen
sind von dunkelvioletter Farbe.
Da die Amellus-Varietäten zu
Gruppen und zum Schnitt hesonders beliebt sind, wird diese
späte Sorte sich auch bald
Freunde erwerben.

1 St. M 1,20, 10 St. M 10,-



Aster Amellus.

Amellus "Otto Rudolph". (G. A. 1912.) 60—70 cm hochwerdende straffstielige neue Sorte mit mittelgrossen, gut geformten, leuchtend dunkellilafarbigen Blüten in schönen Sträussen. Wegen ihrer Langstieligkeit zum Schnitt vorzüglich geeignet. August-September.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

- s **Aster Amellus "Rudolf Goethe".** (G. A. 1913.) In edler Form und Blumengrösse übertrifft diese Asternsorten um ein Bedeutendes. Die ea. 50 em hohen Pflanzen sind straff wachsend, gut verzweigt und bringen in reicher Fülle die 6—7 em im Durchmesser haltenden, herrlich lavendelblauen Blumen. Gleich hervorragend als Schnitt- und Schmuckstaude für August-Sept. 1 St. M 1,50, 10 St. M 12,—
- S " Amellus Wienholzi. Von allen rosafarbigen Aster Amellus-Varietäten ist diese bei weitem die leuchtendste. Sie wächst kräftig, 50 his 60 cm hoch und bringt ihre lockeren Blütensträusse im August, etwa drei Wochen früher als Perry's Favourite.

1 St. 16 1,25, 10 St. 16 11,—

Der Satz vorstehender 7 Aster Amellus-Neuheiten je 1 St. kostet M 6,50.

- S " Datschi "Findelkind". Von der allbekannten und beliebten Aster Datschi, die ihre Blumen gewöhnlich erst im November unter Glas zur Entfaltung bringt, zeiehnet sieh diese Neuheit durch eine ganz zartrosa Blütenfarbe aus.
- Pflanzen mit Topfballen 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
  Robust wachsende ea. 60 cm hoch werdende Art aus Tibet, einer vergrösserten Aster subeoernlens nicht unähnlich. Die grossen violetten Strahlenblüten kommen etwas später als subeoernleus, im Juni.

  1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—
- Novi Belgii "Heiderose". (G. & K.) Unter den vielen neueren rosa Herbstastern eine der allersehönsten! Die ungemein zarte, reinrosa Färbung macht diese Sorte für alle Zwecke vorbildlich. Sie ist, wenn sie einmal zurückgesehnitten wird, auch zur Topfkultur sehr geeignet. Die Blüte beginnt Mitte September.

  1 St. 1,—, 10 St. 19,—
- S "Novi Belgii "Saphir". (G. & K.) Ueber kerngesundem friseligrünen Laub blüht diese neue Aster in locker gebauten Rispen von herrlich weich himmelblauer Farbe ausserordentlich reich und dankbar. Die Blütezeit beginnt Anfang Oktober.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

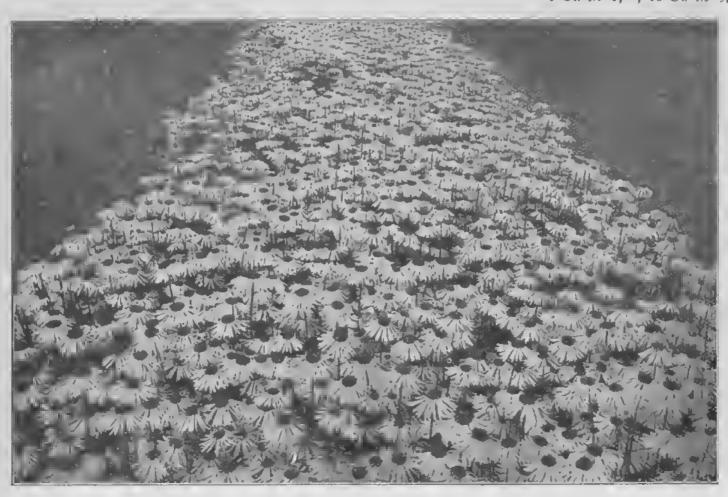

Aster subcoeruleus floribundus.

S Aster subcoeruleus floribundus. Die aus Samen erzogenen Aster subcoeruleus variieren bekanntblüligkeit sowohl als in Grösse, Farbe und Form der Blüten, sodass ein Beet davon selten einheillich aussieht. Die hier angebotene Varietät zeichnete sich in mehrjähriger strenger Beobachtung vor allen anderen aus durch ausserordenlliche Reichblütigkeit, gleichmässig schönen mitlelhohen Wuchs (30—35 cm Höhe), edle Blülenform und schöne lavendelblane Farbe mil dunkelorange Mitle. Sie ist daher namentlich zur Beetbepflanzung, aber auch für Schnittzwecke ausserordentlich geeignet. Blütezeit wie bei der Stammart im Juni.

1 Sl. M 0,70, 10 St. M 6,—, 100 St. M 50,—

Astilbe simplicifolia. Reizende zierliche, nur 15—20 cm hohe japanische Astilbenart mit leichten weissen Rispehen im August-September. Die Btätter sind ungeteilt getapptsagezahnig, ganz abweichend von allen anderen bis jetzt hekannten Arten. Wegen ihrer Kleinheit besonders für feuchte Stellen im Felsengarten geeignet, aber auch zur Topfkultur brauchbar.

Kräftige Pflanzen mit Topfballen 1 Sl. M 1,50, 10 St. M 12,50



Astilbe simplicifolia,

## Neue Astilben von 1914-1915.

Astilbe grandis delicata. (G. A. 1914.) Durch Kreuzung der schönen Astilbe grandis mit einer guten leuchtenden Astilbe Arendsi entstanden ist diese Neuheit in Wuchs und Haltung der Astilbe grandis gleich. Sie unterscheidet sich jedoch durch die schöne zartrosa Farbe der 1½ m hohen, im Juli-August erscheinenden prächtigen aufrechten Blülenrispen.

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

- Thunbergi elegans. (G. A. 1914.) Wie die beistehende Abbildung zeigl, sind die Seilenhängend, was den blühenden Pflanzen ein besonders elegantes Aussehen gibt. Der Wuchs ist kräftig, 1,20 m hoch, wie bei den anderen Thunbergi-Varieläten; die im Juli-August erscheinenden Blüten sind weiss.
- "Thunbergi elegans carnea. (G. A. 1914.) In Wuchs und Rispenbildung der vorigen ähnlich, unterscheidet sie sich durch die schöne hellrosa 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
- Thunbergi elegans rosea. (G. A. 1914.) Von noch leuchtenderer rosa Farbe wie die vorige, der sie sonst ähnelt. t St. 16 t,—, 10 Sl. 36 9,—



Astilbe Thunbergi elegans.

### Neue Astilben von 1913-14.

s Astilbe Arendsi "Gloria".
Unter den von mir bis jetzt ange-

botenen Varietäten meiner Astilbe Arendsi-Züchtungen ist "Gloria" eine der schönsten. Die nur ca. 50 bis 60 cm hoch werdenden Büsche bringen dichte federige Blütenrispen Anfang bis Mitte Juli. Die Farbe ist ein prächtiges leuchtendes Dunkelrosa mit schwach lila Schein. Wegen dieser weit-lenchtenden Färbung und des niedrigen Wuchscs ist sie namentlich zur Beetbepflanzung besonders gecignet; auch macht sie gute Topfpflanzen, wenn zu Beginn der Blüte herausgenommen und eingetopft.

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

Arendsi "Opal". Ueber be-sonders kräftiger, breitblättriger, saftig grüner Belaubung erheben sich Ende Juli die 70-80 cm hohen Blütenstände. Die sehr breiten, reichverzweigten, fedrigen Rispen sind von schöner lichtlila, silbrig schimmernder Farbe.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

## Neue Astilben von 1912–13.

s Astilbe Arendsi, Walküre".

Aus einer Kreuzung von Astilbe

chinensis mit Davidi entstanden,

zeichnet sich diese Neuheit durch einen späten Flor von Ende Juli bis Mitte August aus. Die 80 cm hohen Rispen sind pyramidal mit wagerecht abstehenden Seitenzweigen, schön federig und von frischer, hellrosa Farbe mit lachsfarbenem Schein. 1 St. 16 0,90, 10 St. 16 8,-

s Astilbe Thunbergi delicata. Gleich den anderen Astilbe Thunbergi-Hybriden von starkem Wuchs, ca. 1,50 m hoch werdend mit dunkelgrüner kräftiger Belaubung. Die langen, reich verzweigten, aufrechten Rispen sind von schöner reiner zartrosa Farbe und bringen dadurch Abwechslung in die meist weissen Thunbergi-Hybriden. Landschaftsgärtnerisch besonders 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,wertvoll, aber auch für den Schnitt gut zu gebrauchen.

Weltere Astllbe Arendsi slehe in allgemeiner Sammlung,

Caltha palustris polypetala. Ganz hervorragend starkwachsende, grossblumige, einfach blühende Abart der Sumpfdotterblume. 1 St. M 2,50

s Campanula persicifol. alba coronata. (G. A.) Die altbekannte Sorte dieses Namens war schwachwiichsig und wenig widerstandsfähig, weshalb sie nur selten noch in den Kulturen anzutreffen ist. Es ist mir gelungen, aus Samen eine gleich schöne, aber kräftig wachsende und winterfeste Form zu erziehen, die ich hiermit anbiete. Die Kelchblätter sind blumenblattartig ausgebildet und wie die Korolle von reinweisser Farbe, im Gesamtaussehen an kleine Campanula Medium calycanthema erinnernd. 1 St. M. 0,70, 10 St. M 6,-

s Camp. pers. coerulea coronata.

(G. A.) Diese Neuheit eigener Zucht ist ein Gegenstück zu der vorigen, von der sie sich nur durch eine schöne blaue Blütenfarbe unterscheidet. Beide Glockenblumen-Sorten bringen eine willkommene Abwechslung in die grosse Zahl einfacher und gefüllter Campanula persicifolia-Varietäten.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Pers. "Silberschmelze". (G. & K.)
Eine ungemein zartlila gefärbte Campanula
Moerheimi. Mit allen wertvollen Eigenschaften dieser bekannten Sorte ausgestattet,
ist die Farbe dieser Neuheit so zart und
schmelzend, wie sie für feine Binderei oder
auch für vornehme Vasensträusse nur gewünscht werden kann. Auch abgeschnitten
sind die ca. 7 em grossen Blumen so haltbar, wie die der Campanula Moerheimi.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

macrantha alba. Die blendendweisse Form dieser grossen Glockenblume ist zwar nicht neu, aber doch selten. Im Juni bis Juli ist sie mit ihren 1—1,20 m hohen straffen Blütenrispen eine hervorragende Schmuckstaude, deren Blumen sich auch abgeschnitten gut halten.

1 St. M 0,90, 10 St. M 8,-



Campanula persicifolia coronata.

Strahlen haben und dadurch im Aufblühen halbgefüllt erscheinen. Wegen ihrer mittelfrühen Blütezeit besonders wertwoll als Schnittblume.

S ; Leucanthemum , Edelstein . Aus der schon Anfang Mai mit ihrem Flor beginnenden Frühlingsmarguerite entstanden, zeichnet auch diese Neuheit sich durch ganz ausserordentlichen Blütenreichtum aus. Die ca. 40 cm lang gestielten, gut geformten, dichtgefüllten Blumen sind reinweiss, einem gefüllten Pyrethrum ähnlich. 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,—

S " **uliginosum stellatum.** Sehr hübsche, aus Amerika stammende Varietät dieser dankbaren herbstblühenden Margueriten. Die Blumen sind ungefähr um die Hälfte grösser als die Stammart, mit zahlreicheren schmäleren blendendweissen Strahlen.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

## Neue Rittersporne. Delphinium hybridum.

Arnold Böcklin. Hochwachsende kräftige Sorte mit gesunder Belaubung. Die mittelgrossen Blumen sind rein leuchtend enzianblau. Die Seitenrispen blühen ausserordentlich reich, so dass ihre Farbenwirkung der des Hauptflores gleichkommt.

1 St. 16 3,—, 10 St. 16 27,50

Dan Leno. Neue Sorte 'aus der Belladonna-Gruppe mit besonders leuchtenden hell kobaltblauen ein fachen Blüten mit weisser Mitte.

1 St. M 3,—, 10 St. M 27,50

Gertrud.

(H. I.) Fast 2 m hoch, die grossen Rispen stark verzweigt.

Blumen bis 5½ cm im Durchmesser, hell himmelblau, mittlere Blütenblättchen hellrosa.

1 St. M 1,50, 10 St. M 12,50

Dichtbesetzte Rispen grosser halbgefüllter Blüten, die in den äusseren Blättern rein himmelblau, innen lilarosa gefärbt sind.

1 St. M 1,50, 10 St. M 12,50

Glory of Leiden. Riesige einfache Blumen in sehr grosser Rispe. Himmelblau mit silbrigem Schein 1 St. M. 2,—, 10 St. M. 17,50



Delphinium hybridum.

## "King of Delphiniums"

Ausserordentlich grosse, 4 em im Durehmesser haltende Blumen von herrlich dunkelblauer Farbe mit leuchtender weisser Mitte, bilden prächtige üppige Blütenrispen von etwa 1½ m Höhe. Einer der hervorragendsten und auffallendstenneuenRittersporne.

1 St. M 1,75, 10 St. M 15,—

Meurouw De Kat. Grosse, blaue, halbgefüllte Blumen mit weissem Auge. Sehr sehöne Neuheit.

1 St. M 2,-, 10 St. M 17,50

Rev. E. Luscelles. Ganz herenglische Neuzüehtung von starkem Wuchs und riesigen Blütenrispen. Die Blumen sind halbgefüllt, leuchtend dunkelblan mit blendendweisser Mitte.

1 St. M 4.—, 10 St. M 35,— Salland. Neuheit aus der Belladonna-Verwandschaft mit einfachen, grossen, prächtig dunkelblanen Blumen in lockeren Rispen

1 St. M 1,50, 10 St. M 12,50

Schwalbach. (G. & K.) Die belladonnaähnlichen zart himmelblauen Blumen erscheinen in grosser Zahl auf zahlreichen, stark verzweigten Stielen. Der straffe, ganz besonders gedrungene Wuchs lässt diese Sorte als das Ideal eines niedrigen Gruppen-Rittersporns erscheinen.

The Aluke. Kräftig wachsende, hoch werdende Sorte, deren Blüten bis jetzt fast die grössten der Gattung sind. Dieselben sind halbgefüllt, von edler Form, aussen blanviolett, innen rötlichviolett. 1 St. M 5,—

Dianthus deltoides "Brillant". Nene Varietät, die sich von der Stammarl durch leuchtend karminrote Blüten unterscheidet. Prächtig für sonnige Felspartien und Einfassungen. Juni-Juli.

" deltoides carmineus. Noch etwas dunkler und lenchtender in der Farbe wie die vorhergehende Varietät. Eehte Pflanzen, keine Sämlinge.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

plumarius "Juwel". Ein prächtiger Sport der bewährten "Delicala". Die Blumenblätter sind ganzrandig, die Form dadurch weit edler. Die Farbe ist lieblicher und seböner, ein zartes Cattleyen-Rosa. Die straffen einblumigen Stiele sind 30—40 em lang. Juni. Kräftige junge Pflanzen 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Eine riesige Form des Erigeron speciosus, die bei gutem Standort 70 bis 80 em hoeh wird und in fast ununterhrochener Reihenfolge ihre 5—6 em im Durchmesser haltenden Blüten hervorbringt. Die Farbe ist ein sehönes Lila mit grüngelber Scheibe.

1 St. 16 1,—, 10 St. 16 9.—

Erigeron hybridus, Quakeress" Wertvolle Neuzüchtung, die sich durch besonders edle, grosse, mattrosalila Blüten und erstaunliehen Blütenreichtumim.luli-August auszeiehnet. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Speciosus semiplenus. Seit einer Reihe von speciosus bei mir Neigung zum Gefülltwerden. Die hier zum ersten Male angebotene Varietät sieht im halboffenen Zustande einer Aster "Beanty of Colwall" ähnlich. Bei weiterem Erblühen kommt die gelbe Scheibe heraus, aber durch die 3—5 Reihen Strahlenblüten sieht die Blüte edler und voller aus als bei der Stammart.

1 St. M. 1,20, 10 St. M. 10,—

Eryngium hybr. "Juwel".

(G. A.) Als Schnittblume zur Vasenfüllung und zu Bindearbeiten aller Art, auch als



Erigeron speciosus semiplenus.

Schmuckstauden für trockene, sonnige Stellen sind Eryngium allgemein beliebt. Sehon gegen Mitte Juni, also 14 Tage bis drei Woehen früher als bei allen anderen Eryngium-Sorten, färben sieh die ganzen Blütenstände, also Stiele, Hüllblätter und Köpfe dieser neuen Hybride herrlieh dunkel stahlblan, dunkler als die übrigen Sorten. In Wuchs und Blumengrösse dem Eryngium Zabeli ähnlieh, wird sie sieh wegen der frühen Blüte und sehönen Farbe bald überall einbürgern. 1 St. 16 1,20, 10 St. 10,—



Eryngium hybridum "Violetta".

Eryngium hybridum "Violetta". (G. A.) Ebenso früh wie die vorstehende Varietät zeichnet sie sich von dieser durch die prächtig rötlichviolette Farbe 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

**Eupatorium cannabinum fl. pl.** Hübsche Varietät des im August blühenden, an feuchten Stellen bis 1½ m hoch werdenden Wasserdostes. Die endständigen Blütensträusse setzen sich aus vielen kleinen gefüllten rosa Blütchen zusammen.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-Gaillardia hybr. "Ruby". Prächtige alte Sorte, die leider aus den Kulturen fast gänzlich verschwunden war. Die während des ganzen Sommers erscheinenden Blumen sind nur mittelgross, aber von einer wunderbar schönen gleichmässigen knpferbraumen Färbung, wie man sie unter Gaillardien sonst kann noch findet. Nur die Spitzen der Blumenblätter sind etwas gelb. Von einem Spezialzsichter konnte ich eine Anzahl dieser seltenen Sorte erwerben, die ich in 1 St. M 1,-, 10 St. M 8,kräftigen jungen Pflanzen mit Topfballen anbiete.

Geum coccineum Mrs. Brudshaw. Prächtige neue Varietät des allbeliebten Geum coccineum mit ausserordentlich grossen gefüllten Blüten von leuchtend

scharlachroter Farbe. Hervorragende Schmuckstande, die auch zum Schnitt geeignet ist.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

Diese reizende Pflanze ist wohl eine der besten Stauden-Neuheiten Gupsophila paniculata fl. pl. Diese reizende Phanze ist wont eine der besten Stauden-Neumerten der letzten Jahre. In Wuchs und Reichblütigkeit ist sie völlig gleich dem alten einfachen Schleierkraut. Die kleinen blendend weissen Blütchen sind dicht gefüllt. Als Schmuck- und Schnittstaude gleich wertvoll. Starke Landpflanzen 1 St. M 0,80 10 St. M 7,-

Helenium grandicephalum "Julisonne". Ein Sämling des altbekannten H. grandicephalum striatum, unterscheidet sich die Neuheit von der Mutter durch bedeutend niedrigeren Wuchs und frühzeitige Blüte. Die Blumen des H. "Julisonne" sind grösser als die der Stammutter, die Färbung ist ein prächtiges Dunkelgelb; am Rande sind die Strahlenblüten leicht braun schattiert. Die kngelige Mitte der Röhrenblütchen ist schwarzbraun. Helenium "Julisonne" wächst nur 1 Meter hoch, straff aufrecht und völlig geschlossen. Die lang-stieligen Blumen erscheinen während des ganzen Monats Juli bis Mitte August. Wirkungsvolle Schmuckstaude für Gärten und Aulagen. Abgeschnitten sind die Blumen lange haltbar. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Seit langem sind die einfachblühenden Heliopsis mit ihren hübschen sonnenblumenähnlichen Blüten und ihrem von August bis Oktober danernden Flor allgemein beliebt. Die neuen halbgefüllten

und gefüllten Formen sind fast noch dankbarer und abgeschnitten noch haltbarer. Folgende Varietäten sind besonders empfehlenswert:

Blumen sehr gross, mit 4-5 Reihen Petalen, dunkel goldgelb, 1 m hoch.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Niedriger wachsend wie die Vorige. Blüten ca. 8 cm im Durchmesser, gut gefüllt, dunkelgoldgelb. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9, dunkelgoldgelb.

Nicht über 60 cm hoch, Blumen 7-8 cm Durchmesser, hell goldgelb.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Heuchera sanguinea "Frühlich". (G. & K.) Vierzelm Tage früher als andere Heucherasorten und ungemein reichblühend. Die grünen Blattkissen sind mit einer dichten Masse zartrosa Blüten über und über bedeckt. 1 St. 150, 10 St. 14,—

sanguinea hybr. "Feuerrispe". (G. & K.) Von feurig purpurroter Farbe, die sich vom tiefgrünen Laube sehr wirkungsvoll abhebt.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Sanguinea hybr. "Titania". Der ausserordentlich starke Wuchs, die lange und reiche Blüte und die frische lachsrosa Farbe der besonders grossen Einzelblüten machen diese Art gleich wertvoll für Schnitt und für Fernwirkung, für welche ja die 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,meisten Heuchera wie geschaffen sind.

# Iris germanica=Neuheiten:

ITISKÖNIG. (G. & K.) Diese Krenzung von Iris pallida dalmatica mit Maori King vereinigt die Schönheit und Grösse der Form der ersten mit der Farbenwirkung der zweiten. Die herrliche Blume hat zitroneugelbe Kuppel, während die breiten Hängeblätter samtig dunkelbraun mit breitem Goldrand sind. 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

(G. & K.) Von gigantischem Wuchs mit riesigem Blattwerk und auffallend grossen Bläten, Lonengrin. (U. & K.) von giganuschem wuchs int reesigem Blütenstiel verteilt, oft zu vielen gleichdie cattleyarosa gefärbt sind und an mächtigem Blütenstiel verteilt, oft zu vielen gleichzeitig geöffnet, einen prachtvollen Strauss bilden. Höhe der Blüten 12-13 cm, Petalenbreite 5 bis 1 St. *M* 2,—, 10 St. *M* 18,—  $5^{1}/_{2}$  cm.

- Nothung. (G. & K.) Die licht-olivefarbenen Domblätter stehen geschlossen über klar zartlila Hängeblättern. Die goldgelbe Mitte und der gleich gefärbte Bart geben der ganzen Blüte einen eigenartigen Farbenreiz.
- Prinzess Victoria Louise. (G. & K.) Domblätter klar licht-schwefelgelb, untere Blumenblätter gesättigt pflaumfarben mit cremefarbener Umrandung. Wunderbar klare Farbenwirkung. Blütenhöhe 9–10 cm. Petalenbreite 4½ cm. 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—
- Rhein-Nixe. (G. & K.) Domblätter reinweiss, hängende Blätter tief veilehenblau mit weissem Rand. Majestätisch schlanker Wuchs, bis I m hoch werdend und reich mit Knospen verzweigt. Blütenhöhe 10 cm. Petalenbreite 4½—5 cm.
- Tris pumila hybrida aurea. (G. & K.) Unter den neuen 1 ris pumila-Hybriden fehlte bisher noch die tief goldgelbe Farbe, die nun mit obiger Züchtung zum ersten Male angeboten wird. Die grosse edle Blüte mit geschlossenen Domblättern und breiten abstehenden Hängeblättern ist einfarbig leuchtend klargoldgelb. Mit der Sorte "1 ris pumila hybr. eyanea" zusammen vorzüglich für Beete zu verwenden.

  1 St. M. 1,25, 10 St. M. 10,—
- Lathyrus latifolius "White Pearl". Von der bekannten dankbaren und sehönen Stammart unterschneeweisse Blüten. Echte Pflanzen (keine Sämlinge). Von der bekannten dankbaren und sehönen Stammart unterscheidet sich diese Neuheit durch fast doppelt so grosse, Sämlinge).
- Monarda didyma salmonea. (G. A. 1913.) Eine ganz neue Färbung in den Monarden. Während die bisher bekannten Sorten meist rote und lila Töne zeigten, sind die Lippenblüten dieser von mir erzogenen Neuheit von prächtiger zart lachsrosa Färbung. Gleich den anderen Sorten wertvoll zur Garten-Ausschmückung.
- Myosotis alpestris "Stern von Zürich". Eine in der Schweiz entstandene neue Varietät von Myosotis alpestris "Indigo". In Wuchs der Stammform vollständig gleich. Die Blumen sind gelhen Auge ausgehend, auf jedem Blumenblatt einen ziemlich breiten weissen Streifen, auf dem blanen Untergrund einen weissen Stern bildend.

  Eine in der Schweiz entstandene neue Varietät von Myosotis alpestris "Indigo". In Wuchs der von tief dunkelblauer Farbe innd haben, von dem einen ziemlich breiten weissen Streifen, auf dem Gleich wertvoll für Beete und Schnittzwecke.

  1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—, 100 St. M 40,
  - palustris "Perle von Ronnenberg". Mit ihren grossen dunkel himmelblauen Blüten, ihrem kräftigen, strafferen Wuchs ist dieses neue Sorten "Nixenauge" und "Stabiana".

    1 St. 46 0,40, 10 St. 46 3,50, 100 St. 46 30,—
- Omphalodes cappadocica. Eine neu eingeführte Art, welche Aehnlichkeit mit Omphalodes verna prächtig blan und einen riesigen Vergissmeinnicht ähnlich. Gedeiht am besten bei halbschattigem oder doch absönnigem Standort.
- Paeonia chinensis fl. pl. "Gretchen". (G. & K.) In dieser Sorte verkörpert sich die vollendete Schönheit einer edelsten Päonie; sie wird daher überall ungeteilte Anerkennung finden. Die Pflanze selbst wächst niedrig und gedrungen und bedarf keiner Stütze. Die Blüten auf straffen, festen Stielen sind elfenbeinweiss; die Knospen zeigen licht fleischfarbenen Hauch. Für Anpflanzung in Trupps an landschaftlich bevorzugtem Platz eignet sich die Sorte ihrer Reichblütigkeit und ihres vorzüglichen Wuchses wegen ganz besonders. 1 St. M 4,—
  - "Chinensis fl. pl. "Strusburg". (G.&K.) Die mächtigen, ea. 22 cm im Durchmesser haltenden Blüten in lockerer Phantasieform sind von gleichmässig leuchtend silhrig lilarosa Farbe, stofflich fest und tadellos gebaut. Wohl eine der grossblumigsten Sorten.
  - chinensis fl. pl. "Wiesbaden". (G. & K.) Durch wunderbar abwechselnde Farbenmischung von weiss, fleischfarben und hellrosa, gehoben durch die durchschimmernden goldenen Staubfäden, leuchtet diese Sorte weithin, dabei ist sie wunderbar reichblühend und für grössere Gruppen in grossen Anlagen wie geschaffen.

    1 St. 46 3,50
  - ". chinensis fl. pl. "Assmannshausen". (G. & K.). Rein schneeweisse grosse Bläten von lockerer duftiger Nelkenform schmücken die gedrungen wachsende Pflanze. Besonders wertvoll durch ihre späte Blüte. 1 St. M 4,—
  - "Chinensis fl. pl. "Biebrich". (G. & K.) Die ungemein zart fleischfarbenen Blüten zeigen eine flache Nelkenform; unter den spätblühenden Sorten ist sie eine der besten und sollte keinem Sortiment fehlen.
  - " chin. fl. pl. "Rauenthal". (G. & K.) Mit sehr edlem, duftig lockerem Bau verbindet sieh eine zarte, weiche lila Färbung mit silbernem Schein. Die dunkelschimmernden goldenen Stanbfäden erhöhen noch die Wirkung.

    1 St. 11 4,—



Pelargonium Endlicherianum.

Paeonia Wittmanniana hybrida.

Neuheiten eigener Zucht. Durch Kreuzung der frühblühenden hellpurpurnen Paeonia peregrina mit der schwefelgelben Paconia Wittmanniana erzog ich diese eigenartig schöne Rasse. Die Blütezeit ist Anfang bis Mitte Mai und um etwa 10 bis 14 Tage früher, als bei den sonst ähnlichen Lemoineschen Krenzungen von Paeonia chinensis und Wittmanniana. Die schön geformten einfachen Blumen erheben sich gut über die üppige Belaubung. Die Färbungen sind ganz eigenartige Uchergänge von schwefelgelb zu lachsrosa. 1 St. M 2,—, 10 St. M 17,50

Einem kräftig wach-Papaver anomalum. Isinem kratig wach-senden Papaver nudicaule ähnlich, unterscheidet sie sich von diesem durch die stärkere saftig grinne zerschlitzte Belaubung und die längeren Stiele der leuchtend gelben Blumen.

Pflanzen mit Topfballen 1 St. # 0,40, 10 St. # 3,50

Pelargonium Endlicherianum. seltene aus Kleinasien stammende Art ist schon seit langem in den Kulturen bekannt. Wenn man sie dennoch wenig antrifft, so liegt das daran, dass sie ge-wöhnlich im Winter empfindlich ist. Die hier angebotenen Pflanzen stammen aus den höchsten Gebirgsregionen, wo sie zuweilen sehr starke Kältegrade zu überdauern haben. Sie halten aber erfahrungsgemäss auch unsere Winter gut aus, wenn sie durch ein wenig Reisig gegen scharfe Winde etwas Schutz haben. Die grossen Blüten sehen mit ihren aufrechtstehenden Blumenblättern orchideenartig aus, sind leuchtendrosa und erscheinen im Juli-August. In sonnigen Felsengärten, wo sie durchlässigen Boden verlangen, ganz besonders wirkungsvoll. — Etabl. Pflanzen mit Topfballen - 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,-

## Phlox Arendsi. Eine neue Phlox-Rasse.

Wertzeugnis London 2. VII. 12.

Durch eine glückliche Kreuzung von frühblühenden Phloxen aus der Gruppe der canadensis mit besten decussata-Sorten, erzog ich diese neuen herrlichen Hybriden, die sich an den Flor der Frühjahrsphlox anschliessen und bis zum vollen Erblühen der Phlox decussata hinreichen. Die je nach Sorte 40-60 cm hohen, reich verzweigten Büsche beginnen gewöhnlich schon Ende Mai zu blühen und sind während mehrerer Wochen derartig mit Blüten überladen, wie man es bisher bei keiner anderen Phloxsorte kannte. Diese neue Rasse ist dadurch besonders für den Landschaftsgärtner zu Rabatten und Beeten oder zur Vorpflanzung geeignet, wird aber nach den bisherigen Erfahrungen sich auch in abgeschnittenem Zustande zum Vasenschmuck vorzüglich eignen.

#### Phlox Arendsi-Neuheiten von Herbst 1913.

40 cm hoch, locker verzweigte Rispen 11/2-2 cm grosser leuchtend purpurrosa Blumen, die etwas dunkler sind als bei Phlox pilosa.

30-40 cm hoch, weiss, zuweilen ganz zart lila Schein und leuchtend rosa Auge. Sehr schön zur

Gruppenhepflanzung.

Aus den Illa Knospen entwickeln sich gut geformte Blumen, die weiss mit zartlila Rückseite sind. Die 60 cm hoch werdenden Büsche sind reich verzweigt und besonders lange blühend. 40-50 cm hoch, straff wachsend mit dichten vollen schönen Sträussen edler bis 3 cm im Durchmesser haltender Blumen. Dieselben sind von reinweisser Farbe, bei welcher Schlund und Kronenröhre zartrosa durchschimmert.

Jede der vorstehenden vier Neuheiten von Phlox Arendsi in jungen Pflanzen 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-Der Satz obiger 4 Sorten M 3,60



Primula denticulata grdfl. hybr. Grossblumige Ronsdorfer Kopfprimeln.



- 1, Primula sikkimensis 2, Primula Lissadell Hybrid 3, Primula Beesiana
- 4. Primula pulverulenta
- 5. Primula Cockburniana
- 6. Primula capitata
- 7. Primula Veitchi 8. Primula Bulleyana
- 9. Primula japonica.



- Primula Beesiana. In Wuchs der Primula japonica und pulverulenta ähnlich, unterscheidet sie sich von diesen durch eine eigenartige leuchtend lilapurpurne Farbe mit gelbem Auge. Hervorragende Neueinführung aus China.

  1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—, 100 St. M 40,—
  - "Rulleyand. Nene Art aus den Alpen von Yunnan in China. Die kräftig wachsenden Pflanzen sehen in ihrer Belaubung einer Primula luteola nicht unähnlich. Die starken Blütenstiele erscheinen im Mai bis Juni und bringen quirlständige Blumen von herrlicher aprikosen-orangefarbiger Tönung, ganz verschieden von der Farbe der folgenden.

Starke Pllanzen 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

- Aufsehen erregende Primel-Neneinlührung aus den wilden Gebirgen des westlichen Chinas, wo sie auf nassen Alpenwiesen wächst. Die 20 bis 30 cm hohen Blütenstiele bringen im Sommer quirlständige, mittelgrosse Blumen von lenchtend orangeroter Färbung, wie man sie bisher in Primeln fiberhaupt noch nicht kannte.

  1 St. 10,60, 10 St. 15,—
- Julice. Reizende alpine Primel aus dem Kankasus. Die rundlich herzlörmigen gestielten Blätter bilden dichte saftiggrüne Büschel. Im allerzeitigsten Frühjahr erscheinen die einzelstehenden Blumen von leuchtend purpurrosa Farbe, ähnlich wie bei Primula acaulis, in grosser Fülle.

1 St. 16 1,50, 10 St. 11 14,-

- " Lichiangensis. In der Belaubung an Primula Sieboldi erinnernd mit leuchtend purpurrosa Blütendolden.

  1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
- "Lissadel Hybrid. Krältig wachsende Hybride von Primula pulverulenta und Cockburniana. Der Wuchs ist krältig wie bei Primula pulverulenta, die Blüten sind jedoch 1 St. 16 2,—, 10 St. 16 17,50
- pulverulenta. Diese ans den Bergen Westchinas stammende Art ähnelt in Wuchs und Belaubung der Primula japonica, doch sind die Blütenstiele und Kelche dicht weissmehlig bepudert. Die ziemlich grossen Blumen sind leuchtend karminpurpur und erscheinen Ende Mai—Anlang Juni. Prächtige wirkungsvolle Sorte. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—, 100 St. M 35,—
- " Veitchi. Im Gesamtanssehen der Primula Lichiangensis ähnlich, unterscheidet sie sich von dieser durch etwas grössere leuchtendere Blüten. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
- Pyrethrum hybr. Queen Mary. Diese englische Neuheit hat auf der Internationalen Ausstellung in London im Jahre 1912 und überall, wo sie sonst noch gezeigt wurde, berechtigtes Anfsehen erregt. Die grossen Blumen sind von edelster Form und dichtgefüllt. Die Farbe ist ein herrliches zartes Rosa, wie es in dieser Reinheit bisher noch nicht vorhanden war, daher auch namentlich vorzügliche Schnitt- und Bindesorte. Der Wuchs der Pflanze ist kräftig und gesund.
- Ranunculus Arenasi. Ans einer Kreuzung des grossblumigen blendend weissen R. amplexicaulis mit dem sehön goldgelben R. gramineus erzog ich diese hochinteressante Hybride, die namentlich für Liebhaber von Wert ist. Die ziemlich grossen Blüten sind im Anblüthen rein hellschwelelgelb und werden in der weiteren Entwicklung rahmweiss.

  Verlangt lockeren Boden ind halbschattigen Stand.
- Rhomneya Coulteri. Kalifornischer Baummohn. Seltene, mohnartige Pflanze von halbholzigem Charakter. Die alljährlich aus der Erde neu herauskommenden jungen Triebe sind gleich den eingeschnittenen Blättern blangrün bereift und tragen endständig die prächtigen etwa 10 cm im Durchmesser haltenden mohnartigen Blüten. Von der blendendweissen Farbe der Blütenblätter heben sich die gelben Stanbbeutel wirkungsvoll ab. Verlangt durchlässigen Boden und guten Schutz im Winter. Starke Pflanzen in Töpfen 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—
- Rodgersia pinnata alba. Blätter ähnlich wie bei der R. aesculifolia, nur mehr geliedert angeordnet. Die verzweigte Blütenrispe weiss. 1 St. M 1,75, 10 St. M 15,—
  - "Sumbucifolia. Die bronzegrünen gefiederten Blätter erinnern in ihrem Aussehen an Holunder. Die 50-70 cm im Juli-August erscheinenden Blütenstände sind rahmweiss.

    1 St. M 2,50, 10 St. M 22,50
  - tabularis. Im Gegensatz zu den vorigen beiden Arten hat diese Neuheit gänzlich unzerteilte Blätter, die höchstens am Rande etwas gebuehtet sind und die ungefähr mit der Mitte schild- oder tischlörinig dem Blattstiele aulsitzen. Die Farbe der borstig behaarten, 40—60 cm hoch werdenden Blätter ist hellgrün, die der 80 em hohen, im Juli erscheinenden Blütenrispen weiss.

1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—

Zur Anpllanzung an halbschattigen leuchten Stellen, an Bach- und Teichrändern bieten obige neuen Rodgersien eine willkommene Abwechslung.

Rudbeckin flava. Im Wiichs und Belanbing, als auch in der Farbe der leuchtend orangegelben, schwarzköpfigen Blüten der alten R. Neumanni fast gleich, unterscheidet sie sich von dieser durch die um volle vier Wochen früher eintretente Blüte. Wertvolle Beet- und Rabatten-1 St. 16 0,70, 10 St. 16 6,-

purpurea "Abendsonne". Eine kreisrunde, breitblättrig geschlossene Scheibenblume bildend, von weithin leuchtender, tief weinroter Farbe.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

purpuren "Morgenröte". (G. & K.) Der Wert dieser Neuheit beruht, ausser in dem an-erkannten Werte der beliebten Rudbeckia purpurea als haltbare Schnittblume für Vasen, besonders in der ungemein reichen und frühen Blüte und auch in der zarten, frisch rosalila Farbe. - Die nicht hängenden breiten Blütenstrahlen stehen dicht aneinander gereiht um die kegelförmige licht orangefarbige Scheibe, mit der sie gut harmonieren.

1 St. M 1,20, 10 St. M 10,-

Salvia nemorosa. Diese auch unter dem Namen Salvia virgata nemorosa verbreitete Salbei60—80 cm hohen Büsche bringen in reichster Fülle schlanke aufrechte Blütenähren von leuchtend violettblauer Farbe, Hüllblätter und Kelche sind rötlich violett, sodass selbst nach dem Abfallen der Blüten die Wirkung noch eine gute ist. Für Juli und August lassen sich mit ihr in Garten und Park prächtige Bilder schaffen. Eine der besten Neueinführungen der letzten Jahre.

1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-

Von der vorhergehenden mir durch die reinweisse Farbe der Blüten unternemorosa alba. Von der vornergenenden ihn durch die femwelse in Wechselwirkung mit der blauen schieden, ist sie hervorragend schön zur Wechselwirkung mit der blauen Stammform. 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,-



Santolina pinnata,

Santolina pinnata. Niedrige halbstrauchige Pflanze mit feiner gefiederter grüner Belaubung und schwefelgelben Blütenköpfen im Juli-August, ca. 40 cm hoch. Namentlich für Felsgärten in sonniger, trockener Lage vorzüglich geeignet. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-, 100 St. M 40,-

pinnata alba. Gleich der vorigen, aber mit weissen Blütenköpfen.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

Saponaria ocymoides splendidissima. Für sonnige trockene Felspartien gibt es kanm etwas Dankbareres und Schöneres gegen Ende Mai und im Juni, als diese leuchtendrote Form der in ihrer Stammart schon beliebten Felsenpflanze. Echte junge Pflanzen (keine Sämlinge) mit Topfballen 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

## Neue moosartige Saxifragen.

Seit langem gehören die moosartigen Saxifragen zu meinen ganz besonderen Lieblingen, mit deren Verbesserung ich mich stets beschäftigte. In den letzten Jahren waren diese Bemühungen endlich von dem gewünsehten Erfolge gekrönt, so dass ich eine Anzahl von ganz hervorragend schönen Varietäten aussuchen konnte, von denen ich folgende anbiete;

Saxifraga hybr. "granalti. alda". (G. A. 1913.) Auf diehten, festen, hell-

grünen Polstern erheben sieh straffstielige, ziemlich grosse, feste edle Blumen von reinweisser Farbe, dadurch angenehme Abwechslung zu den rosa und roten Sorten bietend.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4, -, 100 St. M 35, -

(G. A. 1911.) bildet, wie der Name schon sagt, dichte Polster, die im April und Mai zur Zeit der Blüte den Eindruck eines blumigen Teppielis machen. Die Blütehen erscheinen auf niedrigen verzweigten Stielen in ganz ausserordentlicher l'ülle, sind im Aufblühen leuchtend karminrosa und werden bei weiterer Entwicklung etwas heller. In Felspartien, zu Einfassungen oder auch zu ganzen Beeten sind sie von hervorragender Wirkung.

1 St. MO,:0, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-

hybrida "Juwel". (G. A. 1912.) In Farbe ähnlich der Sorte "splendens", aber um etwa 14 Tage später aufblühend und dadurch zur Verlängerung des Saxifragen-Flores geeignet.

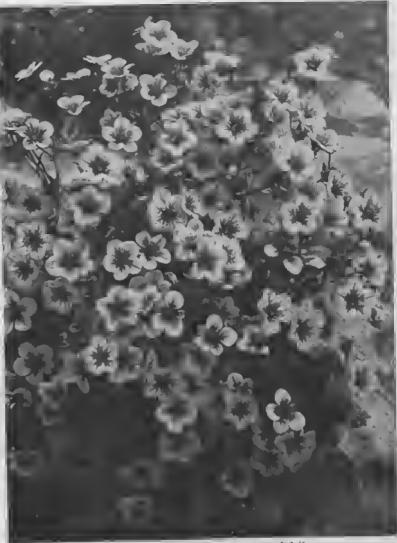

Saxifraga hybr. "Blütenteppich".

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-



Beete mit moosartigen Saxifragen.

### Saxifr. hybr. magnifica.

(G. A. 1912.) Wohl die grossblumigste von allen, 15 bis 20 em hoeh werdend, kräftig und robust wachsend, sehr reichblühend, von sehöner, frischer hellrosa Färbung, eine Verbesserung der von mir gezüchteten Rhei superba.

> 1 St. M 0,50 10 St. M 4,-100 St. M 35,-

Saxifraga hybrida "Purpurmantel" (G. A. 1911.) Etwas kräftiger wachsend und höher werdend wie Blittenteppieh, sind die mittelgrossen Blumen von einer ganz eigenartig schönen karminrosa Färbung mit purpurnem Schein. Gleich gut für alle Zwecke. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-

hybrida rosea superba. (G. A. 1912.) Dichte Polster bildend, mittelhoch, sehr reichblihend, mit grossen frisch karminrosa Blumen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—, 100 St. M 35,— hybrida "Schöne von Ronsdorf". (G. A. 1912.) Die mittelgrossen, in reichster Fülle erscheinenden Blüten sind lenchtend dunkelkarmin, von ganz vorzüglicher Fernwirkung. Was diese Sorte besonders wertvoll macht, ist der andauernde Flor. Noch bevor die ersten Blütenstiele abgetrocknet sind, treiben die Pflanzen von neuem durch und sind im Juni fast ebenso wieder mit Blüten bedeckt wie im April. Für Beetbepflanzung, für Kanten und dergleichen von ganz besonderem Wert. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-

hybrida splendens. (G. A. 1912.) In Höhe der Sorte "Purpurmantel" gleich, also etwa 15 cm hoch, tragen die reichverzweigten Blütenstiele ziemlich grosse Blumen von leuchtend dunkelkarminroter Färbung. In Farbe die leuchtendste von allen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-

hybrida "Teppichkönigin". (G. A. 1913.) Mit ihren nur ca. 5 cm hohen Blütenstielchen ist diese Sorte wohl die niedrigste aller moosartigen Saxifragen. Die kleinen Blütchen sind frisch rosa, später etwas heller. Zu niedrigen Polstern in Felspartien besonders geeignet. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-

Wo sie gezeigt wurde, erregte diese nene Pflanze aus dem Kaukasus bei den Sedum Pilosum. We sie gezeigt winde, ellegte diese lieben. Aus den sempervivumartigen Blattrosetten des ersten Jahres erscheinen im zweiten Frühling die verzweigten 10-15 cm hohen Blütensträusse mittelgrosser, schön rosafarbiger Blumen.

Kräftige einjährige Rosetten mit Topfhallen 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

spectabile "Brillant". Aus Amerika eingeführte besonders dunkle und schöne Varietät von Sedum spectabile atropurpurenm, hat tief amaraut- oder karminrote 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Senecio Clivorum "Othello". Durch mehrjährige sorgfältige Zuehtwahl glückte es mir, eine neue Varietät von Senecio Clivorum zu erziehen, die bei allen Besuchern meiner Gärtnerei grossen Beifall fand. Die Blätter sind im Austreiben dunkelpurpur, später oben schwärzlichgrun mit purpurner Unterseite. Die Blüten sind viel dunkler orange als die der Stammart, der die Neuheit sonst in Wuchs und Grösse durchaus gleicht.

Kräftige junge Pflanzen: 1 St. M 1,75, 10 St. M 15,-

Spiraea venusta "L'Innocence". Im Wuchs der folgenden gleich, unterscheidet sie sieh von dieser durch die anders gefärbten Blüten, welche weiss mit roten Staubfäden sind. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Hervorragende Verbessering der Stammart. Die kräftig wachsende 1,20 bis **Venusta magnifica.** Hervorragende Verbessering der Stammart. Die kräfing wachsende 1,20 bis 1,50 m hohe Pflanze bringt dichte, grosse Doldentrauben leuchtend dunkelrosenroter Blüten im Juli. Prächtige Schmuckstande für feuchte Stellen. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

Stenanthium robustum. Diese aus Nordamerika stammende, ganz winterharte Liliacee gehört zu den besten Staudeneinführungen der letzten Jahre. Aus der lanzettliehen, 30 bis 40 cm hohen Belaubung erscheinen im Juli-August die 1-1,50 m hohen Blütenstiele. Die reich verzweigten Blütenrispen sind dicht besetzt mit kleinen Sternblümchen, die im Aufblühen grüulichweiss, später reinweiss sind. Prächtige Schmuckstande für halbschattig gelegene Plätze und wahrscheinlich aneli zu Schnittzwecken hervorragend geeignet. 1 St. M 1,50, 10 St. M 12,50

Ganz reizende nene Art aus China, die bei guter Entwicklung eine Thallcirum alprerocarpum. Höhe von 1,20-1,50 m erreicht. Die Belanbung ist vielfach gefiedert, fein und zierlich, die eleganten Blütenrispen sind reich verzweigt, die ziemlich grossen Blüten haben purpurlila Farbe, von welcher die zahlreichen heraushängenden hellgelben Stanbfiden sich schön abheben. Als Schnitt- und Schmuckstande gleieh wertvoll. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Trollius hybridus "Goliath". (G. A. 1914.) Wohl die grösste und höchstwachsende aller Trollius-sorten. Die Blütenstiele werden meist 70-80 cm hoch, zuweilen noch höher. Die sehr grossen edlen Blumen sind von leuchtend dunkelorange Färbung und erscheinen schon sehr frühzeitig. Vorzügliche Schnitt- und Gruppensorte. 1 St. M 1,50, 10 St. M 12,50

Ganz auffallende 60-80 cm hohe Art, deren lenchtend orangefarbige Blüten Ledebouri echt. durch die lang hervortrefenden Honigblätter ein eigenartig sehönes Aussehen erhalten. Ein besonderer Wert liegt noch in der späten Blütezeit, gegen Ende Juni, wenn fast alle anderen Trolliussorten längst vorüber sind. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Neue chinesisehe Art von mittelhohem Wuchs mit saftig grüner Be-S Yunnanensis. Neue emmesische Art von intelligensen, flach becherförmigen Blüten. Ganz eigenartig und schön. Juni. 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,—

Verbascum vernale. Kräftig wachsende 1,50 m hohe Sorte mit verzweigtem Blütenstand und hell goldgelben Blumen im Juni-Juli. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Veronica spicata "Erika". (G. & K.) Tief dunkelrosenrote Abart von Veronica spicata rosea, welche in ihrer äusseren Erscheinung täuschend an eine Calluna-Blüte erinnert. Die ausserordentliche Haltbarkeit im abgeschnittenen Zustande sowie die leuchtende Farbe machen diese Neuheit zu einer wertvollen Bereicherung. Die Pflanze wächst kräftig und wird 1 St. M 1,25, 10 St. M 10,ca. 30 cm hoch.

Reizende nene Stiefmütterchenart, die von April an fast ununterbrochen bis zum Viola bosniaca. Reizende nene Sueimitterchenart, die von April an das Herbst durchblüht. Die Pflanzen bilden ziemlich dichte Polster; die zahlreich erscheinenden mittelgrossen Blumen sind leuchtend magentarosa mit kleinem gelben Auge.

Junge Pflanzen mit Topfballen: 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

CUCUITAT PUTPUTCA. Das purpurue Pfingstveilchen. In Wuchs und Reichblütigkeit ist diese Neuheit ganz der Stammform gleich. Sie zeichnet sich jedoch vor dieser durch eine prächtige purpurviolette Farbe aus, ähnlich wie das wohlriechende Veilchen Abgeschnittene Blumen dieser Sorte wurden von den Blumengeschäften stets ganz besonders bevorzugt, so dass sie zur Schnittblumengewinnung sicherlich eine grosse Zukunft Das purpurue Pfingstveilchen. In Wuchs und Reichblütigkeit ist diese hat. Aber auch zur Anpflanzung von Kanten etc. ist sie gleich der Stammart vorzüglich geeignet. 1 St. M -,60, 10 St. M 5,-

# Stauden zur Schnittblumengewinnung und zum Gartenschmuck. Allgemeine Sammlung.

Die mit S bezeichneten Sorten eignen sich besonders zum Blumenschnitt.

— Niedrig bleibende und alpine Stauden sind in der nächsten Abteilung aufgeführt.

S'Achillea Eupatoria Parkers Var. Leuchtend goldgelbe, flachgewölbte Dolden auf 70 bis 80 cm hohen Stielen, feinzerschlitzte graugrüne Belaubung. Schöne Schmuckstande, aber auch zum

Schnitt geeignet. Juli-August.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Millefollum "Cerise Queen". Prächtige
neue kirschrote Varietät der Schafgarbe. 30—40 cm hoch. Juli-August. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Millefolium Kelwayi, mit noch dunkleren, fast purpurnen Blumen. 1 St. 0,40, 10 St. M 3,50

s Achillea mongolica.

Die mit schmallanzettlichen Blättchen besetzten Blütenstengel werden 50-60 cm hoch und tragen eine grosse Dolde blendend weisser Blumen. Blüht Mai-Juni und ist durch ihre frühe Blütezeit eine besonders wertvolle Stande für Schnittzwecke.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Achillea mongol. hybr. 1 St. M 1,—, 10 St. M 8,— Siehe Neuheiten. " hybr. nana (1 St. 16 I,—, 10 St. 16 8,—

S Achillea Ptarmica fl. pl. Mit grossen Sträussen dicht gefüllter, kleiner weisser Blumen. 50 bis 60 cm hoch. Juli-Aug. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

S " Ptarmica fl. pl. "the Pearl". Blüten ziemlich gross, reinweiss, blüht am frühesten von allen und remontiert bis zum Eintritt des Wertvoll für den Blumenschnitt, 60—80 cm. Juli-August. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

#### Aconitum, Eisenhut.

S Aconitum autumnale. Schöne blaue, mittelhohe, im Frühherbst blühende Art.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

californicum. Die hochgebauten hellvioletten Blumen auf 1 m hohen Stielen im Juli.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Delavayi siehe Neuheiten.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Fischeri. Herbstblühende niedrige Sorte mit schönen dunkelblauen Blumen und hübscher dunkelgrüner Belaubung. September.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Lycoctonum pyrenaicum. Die hübschen gelblichweissen Blütenrispen erreichen bis 1 m Höhe und erscheinen im Juni-Juli.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Napellus bicolor. Blüten blau mit weiss, 1-1,20 m hoch. Juli-August.

1 St. At 0,40, 10 St. At 3,50

Napellus carneum. Straff aufrechte Rispen von I-1,20 m Höhe mit Blüten von zarter fleischfarbigrosa Färbung. Juli-August.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

S Aconitum Nap. hybr. praecox. Eine hiibsche blan blihende Form, welche 14 Tage früher wie die Stammart blüht. Ca. 1 m hoch.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

#### s Aconitum rostratum fl. coeruleo.

Von aufrechtem, 1,20—1,50 m hohem Wuehs mit reichverzweigtem Blütenstand, zeichnet diese wenig verbreitete Sorte sich durch eine ganz wundervolle, leuchtend blaue Färbung aus, wie sie sonst in der ganzen Gattung kaum noch wiederzufinden ist. Juli-August.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

wolubile tenuisectum. Nicht eigentlich rankend, sondern nur leicht überhängend, mit fein zerschnittener Belaubung und schönen blauen Blumen im August. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

wilsoni. Aus China stammende, besonders sehöne neue Art, deren 1 bis 1½ nı hohe Stengel im September bis Oktober lange Rispen prächtiger lichtblauer Blumen hervorbringen. Wertvolle Bereieherung der spätblichenden Standen.

S Aconitum Spark's Var. Schöne Varietät, bis 1,50 m hoch, deren Blüten die dunkelsten aller blauen Sorten sind. Juli-August.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4, albo violaccum 1 St. M 2,50, 10 St. M 22,50 siehe Neuheiten. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Actaca alba. Halbschatten liebende Art, deren Blumen wenig auffällig, aber deren weisse, rotgestielte Beeren im Aug.-September von vorherragend. Wirkung sind. 1 St. 160,80, 10 St. 167,—

" acerina

japonica siehe Cimicifuga.

racemosa und andere J
 spicata. 30-40 cm hoch, mit kleinen weissen
 Blütentrauben im Juni und schwarzen Beeren.

Adenophora denticulata. Eine ca. 80 cm hohe

Glockenblumenart mit lokkeren, pyramidalen Rispen mattblaner Blüten. Juli-August.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
mcgalantha s. Neuheiten.
1 St. M 1,25, 10 St. M 11,—
polymorpha. Im August,
wenn fast alle anderen
Glockenblum. verblüht sind,
bringt diese Art auf 80 cm
bis 1 m hohen Stielen eine
Fülle mittelgrosser dunkelblauer Blütenglocken.

1 St. 16 0,60, 10 St. 16 5,-

s Aetheopappus Diese aus dem Kaukasus stammende Pflanze gehört zu den besten Schnittund Schmuckstauden für den Monat Juli. Die ca. 80 cm hoch werdenden Büsche mit unterseits fiederspaltigen, weissfilzigenBlättern hringen auf schlänken Stielen eine Fülle von Blumen. Sie sind bei 5-8 cm Durchmesser denen einer edlen rosafarb. Centaurea imperialis oder odorata ähnlich und gleich diesen, abgeschnitten von langer Haltbarkeit.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,— Allium pulchellum. Siehe unter niedrigbleib. Stauden. S Alstrocmcria aurantiaca.

Aus dem fleischig knolligen Wurzelstock erheben sich die 50-60 cm hohen dichtbeblätterten Stengel, andenen im Juli-August die dunkelorangegelben flach-trichterförmigen Blumen erscheinen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—



Aetheopappus pulcherrimus.

S Althaea rosea fl. pl. Gefüllte Malven. Stockrosen. Als Vorpflanzung vor Gehölze oder in Trupps auf den Rasen, gibt es für den Juli-August kannn etwas Wirkungsvolleres als die 1½—2 m hohen gefüllten Malven oder Stockrosen. Zum guten Gedeihen verlangen sie nahrhaften Boden und reichliehe Bewässerung. In reinen Farben wie weiss, rosa, gelb, lenchtendrot, schwarzrot oder gemiseht.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

Anchusa Barellieri. Dic 60—80 cm hohen Blütenstengel haben Aehnlichkeit mit dunkelblauen riesenblumigen Vergissmeinnicht. Mai-Juni.

1 St. M. 0,40, 10 St. M. 3,50

italica Dropmore var. Dic 1,20 m hohen, reich-

verzweigten, heblätterten, pyramidalen Rispen bringen im Juni bis Juli ihre wunderbar lenchtend dunkelblauen Blumen in grosser Zahl. Hervorragende Schmuckstande, die etwas Winterschutz verlangt.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

italica "Lissadell". Blumen noch etwas grösser und leuchtender als bei der vorhergehenden Varietät. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

italica "Opal". Mit herrlich himmelblauen Blumen.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Pflanze aus dem Kaukasus, deren herzförmige Blätter einen 25 em hohen Busch bilden, aus dem sich im April-Mai auf kräftigen Stielen sehöne Sträusse vergissmeinniehtartiger Blumen von herrliehster blauer Farbe erheben. Ganz harte und wertvolle Neuheit, die auch in halbschattiger Lage noch gut gedeiht. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

## s Anemone japonica.

Die Varietäten der jap. Anemonen gehören zu den schönsten Herbstblütenstauden. Von Anfang September bis zum Eintritt des Frostes bringen die etwa 50—70 em hoch werdenden Büsche eine Menge sehön geformter, langstieliger Blumen, welche sich vielseitig verwenden lassen. In rauhen Gegenden verlangen sie leichten Schutz im Winter.

Anemone japonica (oder Brillant). Stammart, mit sehön dunkelrosenroten Blüten.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

- S Anemone jap. "Alice". (Pf.) Hervorragende Verbesserung der beliebten Anemone japonica "Königin Charlotte". Der Wuchs ist noch kräftiger, das Blattwerk noch sehöner. Die grossen Blumen haben 2 Reihen Blütenblätter, die in der Mitte frisch karminrosa, nach aussen lilarosa sind, mit silbrig sehimmernden Rändern.

  1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- S " jap. Géante blanche. Von allen weissen Anemonen die sehönste und grösste. Die edlen grossen Blumen sind sehalenförmig, reinweiss, und stehen auf starken, 80 cm hohen Stielen.

  1 St. M 0,50, 10 St. M 4,
  - jap. Hupehensis. Sehr sehöne neue, aus China eingeführte reichblühende Form mit leuchtend malvenrosa Blüten. Schon im August blühend.

    1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—



Anemone japonica-Varietäten.



Anthericum Liliastrum giganteum.

- S Aaemoae jap. "Köaigia Charlotte". Grossartige deutsche Züchtung. Die Pflanzen sind von besonders kräftigem, üppigem Wuchs und bringen zahlreiche, langgestielte Blumen von schöner seidenartig glänzender rosa Farbe und edler halbgefüllter Form. 1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50
- S., jap. Honoriae Jobert. Blülen reinweiss, sehr schön. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- S " jap. "Kriemhilde"." (G. & K.) " Einzigfarbig unter den Anemonen. Die prachtvollen, schalenförmig halbgefüllten Blumen sind rötlich fliederfarben in auffallend reiner, klarer Farbe auf festen, starken Stielen. Durchm. 9—10 cm. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

- S Anemone jap.,,Loreley". (G.&K.)
  Hellfliederfarbig rosa, im Ton
  dunkler als "Königin Charlotle",
  halbgefüllt, schalenförmig, runde
  Blume auf festen Stielen. Durchmesser 9 cm. Aussergewöhnlich
  reichblühend in Mengen guter
  Blumen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
- S " japonica Lord Ardilaun. Grosse einfache weisse Blumen, aussen schwachrosa Schein.

1 Sl. M 0,50, 10 Sl. M 4,-

- yachsend mit dichtgefüllten zartrosafarbenen Blumen, die aussen n. in der Knospe dunkler schaltierl sind. 1 St. MO 0,50, 10 St. MO 4,—
- japonica Prinz Heinrich. Von niedrigem Wuchs mit grossen, halbgefüllten dunkelroten Blumen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- japonica Purpurine. Blüten halbgefüllt, dunkelpurpurrot mit violettem Schein.

1 Sl. M 0,60, 10 St. M 5,-

S " sylvestris. Die schöngeformten grossen atlasweissen Blumen erheben sich einzeln auf 40 cm hohen Stielen über der saftiggrünen Belaubung. April-Mai.

1 Sl. M 0,40, 10 St. M 3,50

sylvestris fl. pl. (Elise Fellmann). Prächtige Abart der vorig.

mit dichtgefüllten Blumen.

1 Sl. M 0,60, 10 Sl. M 5,— Anemonopsis macrophylla siehe

Nenheit. 1 St. M 2,—, 10 St. M 17,50

Antennaria margaritacea. Weissblühende Immortelle mit weisslicher Belaubung, ca. 60 cm hoch.

Juli-August. 1 St. M 0,35, 10 Sl. M 3,—

Aathemis Kelwayi. Vom Juli bis zum Frost ist diese schöne goldgelbe, bis 50 cm hohe winterharte Margnerite mit Blülen reichlich

versehen und dadurch eine wertvolle Schmickstaude.

1 St. M 0,40, 10 Sl. M 3,50

Anthemis Kelwayi alba. Hübsche cremeweisse Abart der vorigen von gleicher Reichblütigkeit. 1 Sl. M 0,50, 10 St. M 4,—

, **Kelwayi pallida** (E. C. Buxlon). Mit schwefelgelben Blüten. 1 Sl. M 0,50, 10 St. M 4,—

s Anthericum Liliastrum giganteum.

Diese prächtige grossblumige Graslilienart isl änsserst selten, da sie niemals Samen ansetzl. Die 50—60 em hohen straffen Blütenstiele mit der grossglockigen, schneeweissen Aehre erinnern an eine verkleinerte weisse Madonnenlilie. Blütezeit Mai-Juni. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— S Antherieum Liliastrum major.
Die schönen weissen, an kteine
Gladiolen erinnernden Blüten erscheinen an schlanken, ca. 50 cm
langen Stielen im Mai-Juni.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

ramosum. Kleine weisse Blütchen in verzweigten Rispen im Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

## s Aquilegia.

Zu den besten Schmuckstauden unserer Gärten gehören die Aquilegien; aus dem hübschen, wirkungsvollen Laubwerk erheben sich die schlanken Blütenstiete mit einer Fülle von sehöngeformten tanggespornten, farbenprächtigen Blumen. Sie gedeihen auch noch sehr gut im Halbschatten.

Aquilegia chrysantha. 60 bis 80 cm hoch, mit schön goldgelben, tanggespornten Blumen. Juni.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

S " eoerulea. 40—50 cm hoch, sehr reichblühend, Blumen gross, langgespornt, aussen blau, innen reinweiss. Mai-Juni.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

S " **coeruled hybridd.** Prächtige, langgespornte Hybriden in gelblichen, orangefarbigen und rosa Farbentönen, die zu Schnittzwecken vorzügliches Material liefern. 50 bis 60 cm hoch im Juni.

1 St. M. 0,40, 10 St. M. 3,50

glandulosa vera. Wohl die schönste aller Aquitegien. Aeussere Blumenblätter tiefdunkelblau, innere blendendweiss. Mai-Juni.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

**Skinneri.** Wohl die am spätesten, im Juli blühende Sorte, mit orange langgespornten Blumen auf 60 cm hohen Stielen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

- S " **ullgaris hybrida.** Herrliche grossblumige Varietäten, in reinweiss, zartrosa, hell- und dunketblau etc. gemischt. Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

  - , vulgaris flore pleno roseo. Schöne reinrosa gefüllte Btüten.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

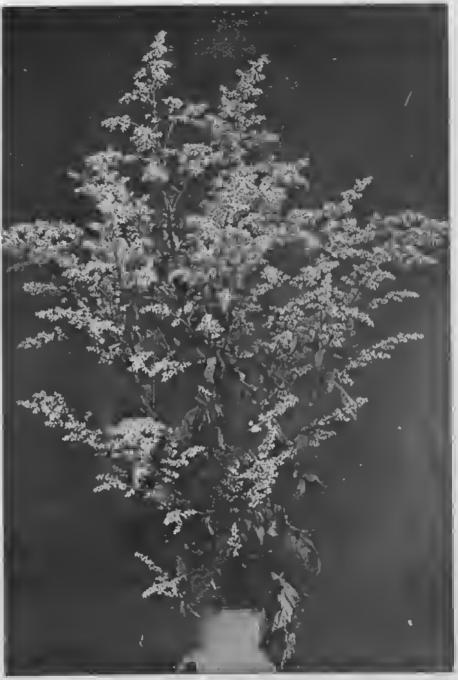

Artemisia lactiflora.

## s Arabis albida fl. pl.

Wenn schon die einfach blühende Form dieses dankbaren Frühlingbtühers sich allgemeiner Beliebtheit erfreut, so wird dies bei der gefüllten Form sieherlich noch mehr der Falt sein. Die rispenartig angeordneten, reinweiss gefüllten Blüten erinnern an Hesperis und tiefern bei ihrer frühen Btüte (April) ein begehrtes Bindemateriat.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,-

Aralia eashmeriana. Prächtige, dekorative Blattpfl. mit elegantem, fiederteitigem Laub. Besonders zur Einzetpflanzung. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— Armeria siehe unter niedrigbleibenden Pflanzen. Arnebia eehioides siehe Alpenpftanzen.

Artemisia lactiflora. Diese neue, aus China stammende Art bringt eine angenehme Abweehslung unter die herbstblühenden Slanden. Die 1 bis 1,50 m hoch werdenden reichverzweigten Rispen kleiner, weisser, wohlriechender Blütchen gleichen in ihrer Zierlichkeit denen der Spiraea Lindleyana. Die gefiederte geschlitzte Belaubung ist dunkel-grün. 1 Sl. M 0,60, 10 St. M 5,—

italicum. Italienischer Aronslab Arum leuchtendrotem Fruehlkolben im Sommer.

1 Sl. M 0,30, 10 Sl. M 2,50

Aselepias incarnata. Die elwa 1 Meter hoeh werdenden Bliitenstiele sind mit lanzettlichen Blättern besetzt und tragen in ihrem öberen Teile rosafarbene doldenartige Blütenstände. Gute Bienenfulterpflanze. .luli bis August.

1 Sl. M 0,50, 10 St. M 4,—

Waldmeister, zur Be-Asperula odorata. waldmeister, zur Bereitung der Maibowie; prächtige Bodenbedeckungspflanze für schaltige und halbschattige Stellen. Weisse Blumen im Mai-Juni.

1 St. M 0,25, 10 Sl. M 2,-, 100 Sl. M 18,-Asperula. Weitere Arten siehe unter Alpenpflanzen.

## Frühlings-Astern.

Aster alpinus albus. Weisse Alpenasler. 15 em hoch. Mai. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Aster alpinus "Nixe". Reizende neue Varietät der dankbaren Alpenasler. Die lilafarbigen Strahlenbliiten sind kaktusdahlienartig gerollt, wodurch die Blume ein besonderes zierliches und feines Aussehen erhält. Zu Schnillzwecken zu empfehlen, aber auch für Beele und Felspartien wertvoll.

1 St. M 0,40, 10 Sl. M 3,50, 100 St. M 30,-

Aster alpinus "Rex" siehe Neuheiten.

1 St. 16 1,-, 10 St. 16 8,-

s Aster alpinus superbus. Mit mittelgrossen, sehön geformlen Blumen, äusserst reichbliihend, ganz vorzüglich zum Schnitl und besonders geeignet zum langsamen Treiben, auch für den Topfverkauf. 15-20 em hoeh. Mai.

1 Sl. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 Sl. M 25,-Aster alpinus in weiteren Sorten s. Alpenpflanzen. S Aster Fremonti. 30-40 em hohe Stengel mil schön hellila Blumen im Mai, gut zum Blumensehnitt. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

**Aster Lipskii** s. Nenheiten. 1 Sl. 1/2 1,50, 10 St. 1/2 14,—

S ASIET SUDCOCTUIEUS. Neuere, Juni blühende Art, deren lenchtend blane edle Blumen mil braungelber Mitle einzeln auf 30-50 em langen Stielen stehen, daher zum Sehnitl vorzüglich geeignet sind. 1 Sl. M 0,40, 10 Sl. M 3,50 subcoeruleus floribundus siehe Neuheiten.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

## Sommerblühende Astern.

- S Aster amelloides (Amellus elegans mancher Gärten). Die 50-60 em hohen Doldensträusse erscheinen sehon im August und tragen eine Fülle schöner indigoblauer Blüten. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-
- Amellus "Beauté parfaite". Eine der grösslen unter den sommerblühenden Astern, von dunkelvioletter Färbung mil gelber Mitte. August-September. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-
- Amellus "J. Lakins". Reichblithend, leuchtend lila, im August. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- Amellus., Perle rose". Etwas grossblumiger, reiner rosa, später blühend und gedrungener wachsend wie "Perrys Favouirite". September. 1 St. 16 0,80, 10 St. 16 7,—

Sehöne englische Varietät mit rosafarbigen Blülen. Die erste dieser Farbe in der Amellusklasse. 50-60 em hoeh. August-September. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

- S Aster Amellus "Phöbus". Die mittelgrossen, wohlgeformten Blillen sind dunkellila. 50 em hoeh. August—September. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-
- Amellus "Preciosa". (G. A.) In ihrer tief dunkelvioletten Farbe isl diese Sorte immer noch der dunkelsten und schönsten eine. Die 40-50 em hohen Büsche sind ausserordentlich reichblühend und vorzägliche Beetpflanzen; doch liefern sie auch hervorragend hranchbare Schnittblumen. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
- (G. A.) Die 40 bis Amellus rubellus. (d. A.) Die 40 bis 50 em hohen Bijsche bringen in reichverzweigten Sträussen eine Fülle strahliger Blüten von eigenartig leuchtend lilarosa Färbung, wie sie bisher unter den sommerblühenden Astern noch nieht vertrelen war. Wirkungsvolle Gruppensorte.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Amellus "Triumph". (G. A.) Grosse edle lavendelblaue Blüten im September. 50 em hoch. 1 St. .// 0,80, 10 St. M 7,-

Aster Amellus "Emma Bedau"
", "Gruppenkönigin"
", "Oktoberkind"
", "Otto Rudolph"
", "Rudolf Goethe"
", Schöne von Ronsdorf
", Wlenholzi"

siehe Neuheiten.

S " (Galatella) aeris. Von 60-80 cm Höhe mit dichtgedrängten Sträussen kleiner schön blauer Sternblütchen. Aug.—Sept. 1 St. M0,40, 10 St. M3,50 aeris nanus. Nur 40—50 cm hoch und sonst

ganz ähnlich der vorhergehenden.

1 St. # 0,50, 10 St. # 4,-

aeris roseus. Blüten lilarosa.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

S Aster ibericus, Utramarin" (G.&K.). Eine der dunkelsten und leuchtendsten aller blauen Astern, die in Schönheit und Tiefe der Farbe Aster Framfieldi und Beauté parfaite bei weitem übertrifft. 50 – 60 em hoch. September-Oktober.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

- Aster (Chrysocoma) Linosyris. Goldschopf. Mit gelben "Doldensträussen im August. 30—40 cm hoch. 1 St. 16 0,50, 10 St. 16 4,—
  - " Linosyris Wilmottiae. Eigenartige u. interessante Hybride zwischen A. Linosyris u. A. acris. August. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
  - " Mesa grande speelosa siehe Erigeron.
- S " **ptarmicoides major.** Schon im Aug. blühend, mit hübschen weissen Blütchen in dichten Doldensträussen, 40 cm hoch.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

pyrenaieus. 40 bis 50cm hohe Büsche mit graugrünen gesägten Blättern und flachen Sträussen hellblauer Blüten im Juli-August.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

S. **Thomsoni.** Seltene, besonders schöne Art, mit lavendelblauen Blumen, die sehon im Juli zu blühen beginnt und bis zum Spätherbst im Flor steht. 50 cm hoch.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

## s Herbst-Astern.

Die Herbst-Astern bilden in den Monaten September, Oktober, wenn der Blumenflor schon nachlässt, eine Zierde unserer Gärten. Die eleganten Blütenstände der meisten Sorten mit den reizenden Strahlenblütehen sind auch zur Binderei mit Vorteil zu verwenden. Von den vielen hundert Sorten sind die nachstehend verzeichneten die besten und verdienen allgemeine Anpflanzung.

#### Neuere Sorten Herbst-Astern.

S Aster, Beauty of Colwall. Die erste geHerbstaster, welche von England kam, wo sie
mit einem Wertzeugnis bedacht wurde. Bei gut
kultivierten, üppigen Pflanzen sind fast alle Blumen
dieht gefüllt, höchstens an einigen schwachen
Seitenstielen halbgefüllt. Die Farbe ist ein herrliches reines Lavendelblau. Die Pflanzen werden 1 bis 1,20 m hoch und haben aufrechten, gut
verzweigten Wuchs. September.

1 St. 16 0,70, 10 St. 16,-

S " hybridus "Blütenwolke". Eine der reichblöhendsten von allen, mit fast phloxartigen Rispen von sehr feiner hellblauer Farbe. 60 bis 70 cm hoch. September.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

s " hybridus "Climax". Gesund und starklische Sorte von 1½ m Höhe mit prachtvollen leuchtend lila Blüten im September-Oktober.

1 St. # 0,70, 10 St. # 6,-

S " hybridus ,, Esme". 50-60 em hohe Büsche mit einer Fülle mittelgrosser blendendweisser Strahlenblüten. 1 St. 16 0,60, 10 St. 16 5,—

s Aster hybridus "Feltham blue".

Lockere pyramidale Rispen von 1 m Höhe mit schönen grossen Blüten von dunkel lavendelblauer Farbe. September.

1 St. 16 0,70, 10 St. 16 6,—

- s " hybridus, Flieder". Sehrgrossblumige lila fliederfarbige reichblühende Sorte mit straffen dichten 1,25 m hohen Rispen im Oktbr. 1 St. 16,70,70, 10 St. 16 6,—
  - " hybridus "Heiderose" siehe Neuheiten.
- S " hybridus "Herbstwunder". Eineder unter den reinweissen Sorten mit besonders langdauerndem Flor im September. Kräftig und gesund wachsend, 60—80 cm hoch.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

- S " hybridus "Keston Star". Elegante fockere Rispen grosser feinstrahliger Blumen von sehöner lilarosa Farbe. 1,20 m hoch. September-Okthr. 1 St. 16 0,70, 10 St. 16 6,—
- S " Nordicht" (H. J.) Leuchtend rosafarbige, in lockeren Rispen blühende Sorte. Blumen ziemlich gross, dunkler als bei Rosalinde. 1 in hoch. Ende September. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

S Aster hybrid., Proserpine". Lockere pyramidale Rispen von ca. 1 m Höhe. Grosse dunkellavendelblaue Blüten mit bräunlichgelber Mille im Oktober. 1 St. 1/6 0,60, 10 St. 1/6 5,—

hybridus "Saphir" siehe Neuheiten.

hybridus, "Schön Rottraut". (H. J.) Die schönste aller rosafarbigen Herbstastern! Eine besonders typische Sorte von grosser. auffallender Schönhelt! An straff aufrech! stehenden Trieben erscheinen Ende Seplember—Oktober die am Rande feurig rosa gefärbten, nach der Mitte zu licht-bis weisslich-rosa getönten, schalenförmigen Blumen. Eine Hybride zwischen Novi-Belgii und ericoides. 60—70 cm hoch.

1 St. M 0,60, 10 Sl. M 5,—

Aster hybr. "St. Egwin". Eine neue englische Einführung von schönem gedrungenen, buschigen Wuchs und 60 bis 80 cm Höhe. Die elwa 3½ cm im Durchmesser haltenden edlen Blumen sind von einer leuchlendrosa Farbe. Eine Gruppensorte erslen Ranges, die sich bei einmaligem Rückschnitl auch vorzüglich für Töpfe eignet.

1 St. M 0,50, 10 Sl. M 4.—

hybridus, Wunderkind" Meterhohe Pflanze von straffem buschigen Wuchs, überladen mit eigenartig gebauten Blumen. Die indigoblanen, ovalen, schräg zurückgeschlagenen Zungenblüten heben sich vorteilhaft von der leuchtend hellgelben Mitte ab. September-Oklober.

1 St. 0,60, 10 St. .16 5,-

## s Feinste ältere Herbst-Astern-Sorten.

Grossblumige und mittelgrosse Sorten.

S Aster Datschi. Die mittelgrossen, reinweissen Sternblümchen bilden prachtvolle Rispen. Bei Eintritt des Frostes mit Ballen ausgehoben und in ein Kalthaus gebracht, blüht sie bis Mitte Dezember. 70 bis 80 cm hoch.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Datschi "Findelkind" siehe Neuheilen.

hybr.,,de la Toussaint\*. Allerheiligen-Aster. Allerliebste niedrig bleibende Herbst-Aster, welche nur elwa 20 bis 25 cm hoch wird. Die mittelgrossen mattlilafarbigen Blumen erscheinen in reicher Fülle und schmücken die Pflanze gewöhnlich zu Allerheiligen, so dass sie deswegen wohl eine gesuchte Sorte zur Ausschmückung der Gräber werden dürfte. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

hybr. Mad. Cochcux. Eine der niedrigsten unter den Herbstastern. Die nur 30 cm hohe Pflanze ist bedeckt mit dichten Sträussen kleiner Blütchen, die erst weiss, im Verblühen rosa-lila sind. Blühl im Aug.-Sept. Durch den niedrigen Wuchs vortrefflich zur Bepflanzung ganzer Beele und zur Topfkultur. 1 St. 160,50, 10 St. 164,—

S " hybridus "Herbstelfe". (H. J.) Sehr reichblühende, breitwachsende, meterhohe, starktriebige Pflanze. Blumen in dichten Tuffs augeordnel, sehr gross, lichl lilafarben bis milchbläulich und oft halbgefüllt. Sept.—Okl.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

S " Rosalinde". Fein belaubte bis 1 m hohe Pflanze, buschig gebaut und mittelgross, von wunderbar leuchtender Farbe, rein rosa. Sehrreichblühend, September—Oklober.

1 St. M. 0,50, 10 St. M. 4,—

S " Inevis "D. B. Crane" Früh und sehr reichblühend mit ziemlich grossen lila Blüten. 100—120 cm hoch. September. 1 Sl. M 0,50, 10 St. M 4,—

Aster N. Angl., Constance". Grossblumig dunkelviolett, Ende September-Oktober, 1,20—1,50 m hoch.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

N. Angl. "Lill Fardell". Prachlvoll, mit grossen, karminfarbenen Blüten. Milte September bis Aufang Oktober. 120—130 cm hoch.

1 St. Al 0,50, 10 St. Al 4,-

N. Angl. "Treasure" Von der Grösse eines Fünfmarkstückes sind die auffallenden violettblauen Blumen an der hochwachsenden Pflanze. September bis Oktober. 130—150 cm hoch.

1 St. 16 0,50, 10 St. 16 4, -

- S " Novi Belgii "Abendröte" Wohl eine der allerschönsten Astern, die bis jetzt dem Handel übergeben wurden. Die meterhohe Pflanze entfaltet im Oklober an breiter, lockerer Rispe ihre ziemlich grossen, leuchlend dunkelrosafarbenen eleganten Blumen. Eine ganz hervorragend schöne Sorte für alle Zwecke. 1 Sl. M. 0,50, 10 St. M. 4,—
  - N. B. Dorothea. Mittelhoch, im Oklober blühend, Blumen mittelgross, lilarosa, in dichlen Rispen slehend. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- S " **EOS"** Reichblühend und grossblumig von leuchtender hellrosa Farbe, 1,20 m hoch im September. 1 St. M. 0,50, 10 Sl. M. 4,—
- S " Lavendel" (G. A.). Sämling von "Weisse Königin". Kräftig gebaule breile und 1,50 m hohe Pflanze. Blumen in lockeren Rispen slehend, sehr gross und wohlgeformt, schön lavendelblau. Reichblühend, vorzüglich zum Schnitt. Eine der besten Sorten für alle Zwecke. September—Oktober.

1 St. 46 0,50, 10 St. 46,-

Aster Novi Belgii Mad. Soymier. Von sehönem gedrungenen Wuchs, ea. 50 em hoeh. Blumen lila, in dichten Dolden; besonders sehön für Gruppen. August—September.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

, Novi Belgii Mrs. Peters. Mittelhoch, mit einer Fülle sehöner blendendweisser Blüten. Gut für Gruppen. August—September.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Novi Belgii "Maia". Sehön lilafarhige, mittelgrosse Blüten im Oktober. 1—1,50 m hoeh.

1 St. 46—,40, 10 St. 46 3,50

hybridus "Schneelawine". (H. J.) Wohl die reinste und reichblühendste weisse bis jetzt im Handel befindliche Herbstaster. Pflanze etwas über nieterhoeh. Blumen schneewelss! weithin leuchtend. Mitte der Blume hell goldgelb.

Vorzüglich für alle Zweeke! September bis Oktober. 1 St. M 0,50 10 St. M 4,--

S "

S"

S., N. B., "Silberstern".

(G. A.). Ebenfalls ein Sämling von "Weisse Königin". Pflanze meterhoeh. Ende September bis Oktober blühend. Blumen gross, sternförm. gebaut, reinweiss, in diehtenSträussen. Schöne reiehblühende Sorte und eine der besten weissen.

1 St. 10,50

10 St. M 4,— N. B. "Tom Sawyer".

Sehr grossblumig, mattblau. 1,20—1,50 m. September. 1 St. M 0,40 10 St. M 3,50

"Violetta". (G. A.). Pyramidal gebaute, 1,50 m hohePflanzen, im Oktober blühend. Die grossen, strahligen, sehöngeformten Blumen sind dunkelrötlichviolett.

1 St. M 0,50 10 St. M 4,—

wachsende, 120 em hohe Art, mit mittelgrossen, mattlilafarbigen Blüten. Oktober.

1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50

S " Shorti. Elegante Blütenstände sehöner lila Blumen. 1 m hoeh. Ende September.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

S ASTET VITGINICUS. In allen Teilen der Aster Datsehi ähnlich, hat sie gleich dieser blendend weisse Blüten in schöner Rispe; doch blüht sie sehon im Oktober im freien Lande, daher zum Schnitt besonders wertvoll. 1 St. 100,50, 10 St. 104,—

## S Kleinblumigste (erikaartige) Astern.

- S Aster cordifolius ideal. Die etwa 90 em hohe Pflanze ist von äusserst zierlichem Wuchs mit überhängenden feinen Blütenzweigen, die dieht besetzt sind mit den kleinen lila Blütehen. Spätblühend.

  1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- S , cordifol. Blütenregen. Zierlich, lichtlila. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

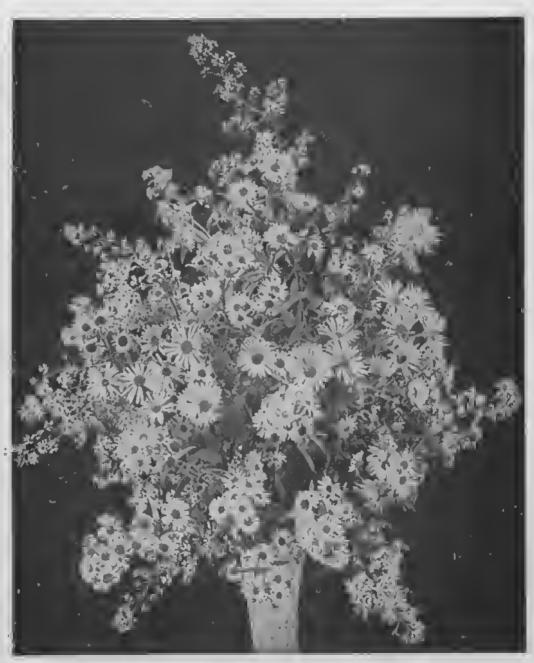

Herbst-Astern.

- S Aster cordifol. King Edward. Zierliche 60 cm hohe Rispen mit wagerecht abstehenden Seiten- ästen. Zart hellila. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- S " **ericoides Delight.** Die I m hohen dicht verzweigten Pflanzen sind überdeckt von kleinen weissen Blütchen mit gelber Mitte, die im Verblühen zartrosa erscheinen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

S " COrdifol. "Edw. Beckett". Hybride von Aster cordifolins, von elegantem Wuchs mit reichverzweigten Rispen, leuchtend lilafarbiger, mittelgrosser Blüten. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

- Aster "Tradescantii". Feinlanbige, 1—1,20 m hohe, Ende Oktober his in den November blühende Art mit kleinen weissen Sternblütchen.
  - 1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50
- S, vimineus. Von elegantem Wuchs mit reinweissen sehr kleinen Blüten. 1,20 m hoch. Oktober. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

10 schöne Sorten Herbstastern, grossund kleinblumige meiner Wahl Mk. 3,50, 100 St. Mk. 30,—.

### s Astilbe.

Mit ihrer saftig grünen gefiederten Belaubung, ihren federigen Blütenrispen gehören die Astilben zu den besten Schmuckstanden für fenchte und halbschattige Plätze, die aber auch in jedem nicht zu trockenen Gartenboden noch gut gedeihen. Manche Sorten, namentlich die japonica Var. sind vorzügliche Treibpflanzen; auch sind fast alle zum Blumenschnitt sehr geeignet.



Astilbe Arendsi. Letzte Nenzüchtungen siehe Nenheiten.

Arendsi "Brunhilde". (G. A. 1911.) Prächtige federige Rispen von 1 bis 1,20 m Höhe und schöner cremerosa Farbe, die einen lichtlila Schein hat. Die Blätezeit ist eine mittlere.

Arendsi, Ceres". (G. A. 1910.)
Aus der grossen Zahl meiner Astilbe-Hybriden wählte ich diese Sorte als erste aus. Die Blütezeit ist verhältnismässig früh, gewöhnlich Ende Juli bis Anfang Angust. Die 80 cm bis 1 m hohen Stiele sind reich verzweigt, die Rispen schön locker und zierlich gebaut, dabei aber doch kräftig. Die Farbe ist ein leuchtendes schönes Lilarosa. Gleich vorzüglich für Gruppen, Rabatten und zum Schnitt. Wertzeugnis London, Sommer 1908.

Arendsi "Gunther".
(G. A. 1911.) Langfederige, schmal pyramidale Rispen von leuchtender, heller, reinrosa Farbe. Blütezeit Ende Juli bis Anfang August.

Arendsi, Juno". (G. A. 1910.)
Die kräftigen pyramidalen, reichverzweigten, federigen Blütenrispen der üppig wachsenden Pflanzen werden 1—1,20 m hoch und sind von leuchtend purpurrosa Farbe. Die Blütezeit ist eine mittlere, also Anfang August beginnend.

Astilbe Arendsi "Kriemhilde". (G. A. 1911.) Eine herrliche lachsrosa Farbe und schöne federige Rispen machen diese Ende Juli bis Anfang August blühende Sorte zu einer wertvollsten für alle Zwecke.

Arendsi "Lachskönlgin". (G.A.1910.)
Die Einzelblülchen dieser Sorte sind reizenden Perlchen vergleichbar, die gewöhnlich zu mehreren in kleinen Knäueln vereinigt sind. Diese Blütenbüschelchen bilden zierliche, reichverzweigte lockere Rispen von 80 cm Höhe, deren Farbe ein prächtiges helles Lachsrosa isl. Werlzeugnis Loudon, Sommer 1910.

Arendsi "Rosa-Perle". (G. A. 1910.) Die gleichfalls perlarlig kleinen Blülchen sind von schöner zarlrosa Farbe und stehen in dichten pyramidalen Rispen von 60 cm Höhe. Blüht Anfang August. Werlzengnis London, Sommer 1908.

Arendsi "Siegfried". (G. A. 1911.)
Reichverzweigte geperlle Blülenrispen von einer lenchtenden, dunkelkarminrosa Färbung. Blütezeit Ende Juli

bis Anfang August.

Arendsi "Venus". (G. A. 1910.) Frühblich der "Ceres", nur elwas höher, aber die Blülenrispen von leuchtender purpurrosa Färbung.

Wertzengnis London, Sommer 1910.

Arendsi "Vesta" (G. A. 1910.) Gleich der Aslilbe Arendsi "Ceres" früh, also schon Ende Juli blühend. Die kräftigen, verzweiglen Rispen sind von hell

lilarosa Färbung.

Arends "Weisse Perle" (G. A. 1911.)
der Sorte "Rosa-Perle" völlig gleichend, unlerscheidet sie sielt ut die scheidet sie sich von dieser durch die schöne rahmweisse Farbe ihrer Blütenrispen.

Vorstehende Namensorten kosten: 1 Sl. M 0,60, 10 St. M 5,-, 100 St. M 40,-. Der ganze Satz vorstehender 11 Namensorlen M 6,-.

(Spiraea) astilboides. Die Belaubung, namentlich der jüngeren Blätter, ist von schöner, braunroter Färbung, wodurch sich die weissen Blütenrispen vorteilhafl abheben; ca. 60 cm hoch. 1 St. M 0,40, 10 Sl. M 3,50 Juni-Juli. Etwas früher astilboides floribunda. blühende Varietäl mit glänzend dunkelgriner 1 St. M 0,40, 10 Sl. M 3,50

chinensis (hort. angl.). Zarlrosafarbene Blütenrispen, 60 cm hoch, im Juli. 1Sl. M0,50, 10St. M4, -

Wohl eine der schönsten Neu-einführungen der letzlen Jahre ist diese aus China stammende Arl. Die üppig wachsenden Pflanzen haben eine kräflige, mehrfach gefiederte Belaubung und bringen im Juli-August 1,20 bis 1,80 m hohe reichverzweigte, lockere, aufrechtstehende Blülenrispen von schöner, lenchtend purpurrosa Farbe. Aeussersl werlvolle Schmuckslande, namentlich für feuchle 1 Sl. M 0,50, 10 Sl. M 4,— Stellen.

Prächlige neue Einführung Astilbe grandis. aus China, die namentlich in feuchlem Boden ein schönes Gegenstück zu Astilbe Davidi bildet, die sie an Stärke des Wuchses und Schönheil der Belaubung noch übertrifft. Die Blütenstiele werden gleichfalls 11/2 bis 2 m hoch und Iragen schöne, pyramidale, federige Rispen von weisser Farbe. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,grandis delicata. Siehe Neuheiten.

(Lem.). Eine Hyhybrida carminea. (Lem.). Eine Hybride von Astilbe

ehinensis mit Davidi. Die meterhohen verzweigten federigen Rispen sind von karminpurpurner Farbe. August.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

hybrida "Prinzess Juliana". Hollandische Einführung, welche auf 80-100 cm hohen Stielen zierliche lockere Blütenrispen von lebhaft karminrosa Farbe bringt.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

hybr. "Solferino". I—1,20 m hoch. Lange fedrige leuchlend purpurne Blütenrispen im August. 1 St. M. -,60, 10 St. M 5,-

hybr. "Peach blossom". Gleich der folgenden aus einer Kreuzung der Astilhe jap. compacta mit chinensis hervorgegangen. Der Wuchs ist ähnlich dem der compacta, die Blütenrispen sind von prächtig hellrosa Farbe. Für die spätere Treiberei ganz hervorragend wertvoll.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

hyhr. "Queen Alexandra". In Wuchs gleich der vorigen ist die Farhe der Blülenrispen eine elwas dunklere. Auch kann sie etwas früher als "Peach blossom" angetrieben werden. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

japonica. Die in grosser Menge erscheinenden hübschen weissen Blütenrispen, sowie die schöne Belaubung haben dieser Sorte schon lange einen ersten Plaiz als Garlen- u. Treibstande gewonnen. 40 cm hoch. Mai-Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

japonica aureo reticulata. Mit hübsch goldgelb geaderter Belaubung. Mai-Juni.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

japonica,,Blondine .. Reichblühend, prächtig. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

japonica compacta. Gedrungen wachsende Varietät mil viel schöneren und grösseren Blülenrispen. Sehr zu empfehlen. Mai-Juni. 1 St. M 0,40, 10 St M 3,50

Gladstone und "Washington". Zwei hervorragend schöne Treib-Spiracen. Die Belaubung isl üppig dunkelgrün, die kräftigen Blütenrispen sind blendendweiss. Juni. 1 Sl. M 0,40, 10 St. M 3,50

japonica speciosa. Hervorragende nenere Treibsorte, die mit der frühen Blite der Stammarl die diehten Rispen der japonica compacla 1 St. M 0,50, 10 Sl. M 4,vereinigt.

S Astilbe Lemoinei Piumet neigeux. Ca. 50 cm hoch mit schönen weissen Blütenrispen im Juli. Gul zum Schnitl. 1 St. 16 0,50, 10 St. 16 4, rivularis (Spiraea barbata). Prächlige imposante Stande zur Einzelpflanzung, mit fippiger gefiederter, frisch-grüner Belaubung und melerhohen, cremefarbenen Blütenrispen im August.

1 St. M -,70, 10 St. M 6,— Meterhohe, üppig wachsende Thunbergi. Hybriden nut grossen Blütenrispen von weisser

oder rosaweisser Färbung. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Thunbergi delicata siehe Neulieiten.

elegans carnea Siehe Neuheiten. rosea

Mocrheimi. Zeichnet sich von anderen Thunbergi-Hybriden durch besonders

schöne weisse Blütenrispen aus.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

s Astrantia carniolica rosea. Unter der Bezeichnung Astrantia carniolica erhielt ich vor einigen Jahren aus England diese prächtige Varietäl, welche in keinem Falle die echte carniolica, sondern wahrscheinlich ein Bastard mit Astrantia major ist. Die etwa 60-70 cm hoch werdenden Pflanzen haben im Wuchs viel Achnlichkeit mit A. major, zeichnen sich jedoch durch weit derbere, edlere Blülenstände aus, deren Hüllblätter von einer lenchtenden altrosa Farbe sind und darin selbst die Astrantia major rosea weil überlreffen. Hervorragende Schmitt- und Schmuckstaude.

1 St. M 0,70, 10 Sl. M 6,major. Sterndolde, mil rosa geaderten Blütenhüllblättehen, 60 cm hoch, Juni. Schöne Schnittblume. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Bantisia australis. Blatlwinkelständige, blanvioletle Schmetterlingsblülen an 60 - 80 cm hohen Büschen im Juni. 1 St. M 0,60, 10 St. M5,-

Barbaraea vulgaris fl. pl. Diese alle Garlenpflanze ist recht selten geworden. Im Juni erscheinen die ca. 40 cm hohen verzweigten Blütenrispen mit den dichtstehenden, gefüllten, kleinen, goldgelben Blumen. Wegen der langdanernden leuchtenden Blütenrispen eine ganz hervorragende Gruppenpflanze. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Bellis siehe niedrigbleibende Slauden.

Betonica grdfl. superba. Schöne hellpurpurne Lippenblüten auf 30-40 cm hohen Slielen in dichter breiter Aehre. Juli.
1 St. M 0,50, 10 Sl. M 4,-

Bocconia cordata. Prachtvolle Dekorationsstaude mil blaugrünen, gelapplen Blällern und langen, weissen Blülenrispen, 1-2 m hoch. August. 1 St.  $\mathcal{M}$  0,50, 10 St.  $\mathcal{M}$  4,—

**Boltonia.** Siehe Diploslephium.

Buphthalmum speciosum. Siehe Telekia speciosa. Calla palustris. Die heimische weissblühende Sumpfcalla. Juli. 1 St. M 0,40, 10 Sl. M 3,50

Caltha leptosepala major. Interessanle nordamerikanische Sumpfdotterblume mit weissen Blülen im Mai. 1 Sl. −,70, 10 St. № 6,−

palustris fl. pl. Gefüllt blühende Sumpfdotterblume. April-Mai.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 palustris monstrosa plena. Kräftiger wachsend und mil grösseren Blumen wie die

vorige, doch späler blühend. Mai.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4, paiustris polypetaia. Siehe Neuheiten.

palustris semiplena. Sehr schone Varietäl. Ausserordenflich reichblühend mit hübschen halbgefüllten Blumen.

1 St. M 0,90, 10 Sl, M 8,-

Calystegia pubescens s. Schlingpflanzen.

## Campanula (Glockenblume).

Wohl wenige Pflanzengattungen bieten für die Ausschmückung des Gartens ein solch reiches, mannigfalliges Material wie die Glockenblumen in ihren verschiedenen Arlen und Varietäten. Teils sind es zwergige polsterbildende Pflänzchen für Grotten und Felsparlien, teils sind die mittelhohen Pflanzen zur Herstellung gauzer Beete geeignet, während die hochwachsenden in Trupps vor Gehölzgruppen oder auf dem Rasen von malerischer Wirkung sind. Auch zu Schnittzwecken sind diese lelzteren vorzüglich geeignel.

Die hier angeführlen sind hochwachsende Sorten; die niedrigen sind unter niedrigbleibenden Slauden verzeichnet.

Mit herzförmigen Campanula alliariaefolia. Blältern und milchweissen hängenden Blüten in langer schmaler Rispe, 60-80 cm hoch, 1 St. M 0,40, 10 Sl. M 3,50

1—1,50 m hohe schmale Rispen mitlelgrosser, reinweisser Glöckehen im Juni-August. Eigenartig schön und sehr dekorativ.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Campanula giomerata aggregata. 30-40 cm hoch. Mit büschelarlig angeordneten Blumen von hellila Farbe. Juni-Juli. 1 Sl. # 0,60, 10 Sl. #5,-

Auf den 40 bis glomerata dahurica. 50 cm hohen Stielen sitzen die herrlich dunkelvioletten Blüten in end- und seitenständigen dichtgedränglen Knäuch im Juni-Juli. Eine der schönsten zum Schnitt und für Gruppen.

1 St. M 0,40, 10 Sl. M 3,50

Campanula glomerata fl. pleno. Interessante gefüllt blühende Varietät mit hellviolettea 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-Blumen.

(G. A.) Durch giomerata superba. Kreuzing von Campanula glomerafa mit glomerata dahurica erzog ich diese Neuheit, welche die guten Eigenschaften der Eltern in glücklicher Weise vereinigt. Während die sonst so schöne Camp. glom, dahurica zu schwach im Stiel ist, so dass sie bei fettem Boden oder feuchter Witterung leicht durcheinander fällt, hat diese Neitzüchtung den straffen aufrechten Wuchs und die festen Stiele der wilden glomerata. Die grossen runden Blütenballen sind noch schöner in der Form und noch satter in ihrer dunkelvioletten Farbe als bei glomerata dahurica. Die Blütezeit ist um 8-10 Tage später als bei dieser. Sowohl zur Beetbepflanzung als zur Schnittblumen-gewinnung ist diese Neuzüchtung hervorragend geeignet. 1 St. M. 0,60, 10 St. M 5,-

S " macrantha. 1-1,20 m hoch, starkwachsend, mit dunkelvioletten Blumen, sehr wirkungsvoll. 1 St. M. 0,40, 10 St. M. 3,50 Juni-Juli.

macrantha alba siehe Neuheiten.

persicifolia alba grdfl. (Backhousei.) Die schönste S " der weissen Glockenblumen. Blumen gross, blendend weiss von edler Form, gleich wertvoll für Schnitt und Dekoration. Juni-Juli. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

- persicifolia alba coronata. Siche Neuheiten. persicifolia cocrulea coronata. Neuheiten.
- persicifolia Coupe d'azur. Nur 60-70 cm S .. hoch. Blumen sehr gross, halbgefüllt, schön lila. 1 St. Al 0,60, 10 St. Al 5,
  - persicifolia "dic Fee". Prächtige helllila Glocken auf schlanken 70-80 em hohen Stielen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
- S " persicifolia duplex. Halbgefüllt dunkelblau. Wegen des straffen, halbhohen Wuchses sehr gut für Gruppen.
- 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 S persicifolia grandiflora. 80-100 cm hoch mit grossen, hellblauen Blütenglocken im Juni-Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- persicifolia Humosa. I m hoch, mit schönen S" blanen gefüllten Blütenglocken im Juni-Juli. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-
- persicifolia Moerheimi (alba gigantea pleaa). Präch-S " tige Spielart mit nur 50-60 cm hohen, straffen, aufrechten Stielen, die dicht mit Blüten besetzt sind. Die Blumen sind von blendendweisser Farbe, erinnern im Anssehen an eine weisse, gefüllte Kamelie und haben einen Durchmesser von 6-8 cm; blüht im Inli und ist eine vorzügliche Schnittstaude. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,persicifolia plena. Dicht gefüllt blan. Juni-
  - Juli. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-Van Houttei. 40 cm hoch, mit grossen hängenden violetten Glocken im Juni-Juli.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

- Cardamine pratensis fl. pl. Gefülltblühendes Wiesenschaumkraut. Schöne Rispen dichtgefüllter, zartlila Blütchen. 30 cm. April.
  - 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
  - **cordifolia** (macrophylla). Kräftigwachsende Wiesenschaumkrautart mit karminpurpurnen Blüten auf 40—50 cm hohen Stielen im April. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-
  - trifoliata. Hübsche bodenbedeckende, weissblühende Art für feuchte halbschattige Stellen. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 April.

Carlina acanthifolia. Siehe Alpenpflanzen.

- S Centaurea macrocephala. Mit grossen, gelben, kugeligen Blumen auf dicken, steifen Stielen. Juli-August. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- montana alba. Diese reinweisse, ausdauerude, grossblumige Kornblume entwickelt ihre ersten Blumen schon Ende April und blüht dann fast ununterbrochen den ganzen Sommer.

  1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

montana grandiflora. Grossblumig, von leuchtend blauer Färbung. Hauptflor im Mai. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 S "



Campanula glomerata superba.



Campanula persicifolia.

s Centaurea montana rosea. Diese prächtige, grossblumige, rosenrote Varietät wurde auf allen Ausstellungen, wo ich selbige in grösseren Mengen zeigte, allgemein bewundert. Durch die frühe Blüte (der Hauptflor fällt in den Monat Mai) ist sie für Binderei ganz besonders wertvoll. Auch zum Treiben ganz vorzüglich ge-1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 eignet.

- s Centaurea rigidifolia. Etwa 50 cm hohe verzweigte Art mit fiederspaltiger, unterseits weissfilziger Belaubung und edeln hellrosafarbigen Blüten im Juli-August. Aehnlich aber schöner als die alte C. dealbata.
  - 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-
- Auf ca.  $1-1^{1}/_{2}$  m hohen, festen, schlanken Stielen erheben sich die locker gebauten, fedrigen Blumen, deren Farbe ein schönes helles Schwefelgelb ist. Prachtvolle Schnittund Bindeblume für die Monate Juni-Juli. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-
- S Centranthus ruber albus. Sehr schöne, 60-70 cm hohe, namentlich für sonnige trockene Lage wertvolle Staude, die von Juli an un-unterbrochen ihre Sträusse feiner weisser Röhrenblüten hervorbringt. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-
- ruber coccineus. In Wuchs gleich dem vorigen, aber mit karminroten Blülen.
  - 1 St. 16 0,50, 10 St. 16 4,-
- S Cephalaria alpina. Im Juni-Juli blühende, hochwachsende, scabiosenartige Staude, deren schöne, grosse, langstielige,zartschwefelgelbeBlumen vorzüglich zur Binderei geeignet sind. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-
- tatarica. In allen Teilen etwas grösser als C. alpina, 2 m hoch. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Chelone barbata. Siehe Pentstemon barbatus.

- Lyoni. Hübsche, mittelgrosse, rosa Lippenblüten im Juli-August, 50 cm hoch.
- 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 obliqua. Mit dunkelrosa Blüten, sehr schön. 80 cm hoch. August. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- obliqua alba. Gleich der vorigen, aber mit S " weissen Blüten. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

## Winterharte Chrysanthemum indicum.

ln dem Bestreben, früh- und reichblühende Winterasternsorten von gedrungenem Wuchs zur Gruppenbepflanzung hervorzubringen, haben erfreulicherweise viele Züchter guten Erfolg gehabt. Aus einer grossen Anzahl von Sorten habe ich nachfolgende als beste herausgesucht und empfehle sie für die Bepflanzung von Beeten und Ausschmückung von Staudenrabatten im September-Oktober. In nicht zu strengen Wintern sind die aufgeführten Sorten hart, doch ist bei strenger schneeloser Kälte oder in rauher Lage eine gute Winterdeckung mit Torf oder Tannenreisig empfehlenswert. Bei Herbstbezug werden die Pflanzen zweckmässig im kalten Kasten überwintert.

Pompon-Chrysanthemum.

Gedrungen wachsend, mit kleinen, halbkugeligen Blumen, besonders für Massenwirkung.

Altgold. Leuchtend broncegelb.

Anastasia. Dunkel karminrosa. Klein-undreichblüh.

Miss Selley. Schön zartrosa.

Zwergsonne. Leuchtend goldgelb.

Mittelgrossblumige Chrysanthemum.

Bretagne. Schönes lenchtendes Rosa.

Champ d'or. Lenchtend goldgelb. Schöne niedrige Gruppensorte.

Crimson Diana. Dunkelbronee.

Dainty. Dunkelrosa.

Flamme. Scharlachbronee.

Holmes White. Reinweiss, die früheste von allen. Lizzie Georges. Goldgelb. Etwas später wie

Champ d'or.

Vorstehende Sorten, Pompon-Chrysanthemum und mittelgrossblumige Chrysanthemum, kosten in kräftigen Pflanzen ans dem freien Lande: 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-.

Kräftige junge Topfpflanzen, die im Herhst schon reich blühen, Ende April und im Mai: 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-.

Madame Lyobard. Schneeweiss. Reichblinhend,

Normandie. Hellrosa, schön zum Schnitt.

Pluie d'argent. Weiss, reichblühend.

Pride of Keston. Im Aufhtüten amarant, später purpurrot.

Ralph Curtis. Cremeweiss, im Anfblühen mit tachsrosa Mitte.

# s Chrysanthemum maximum= Varietäten.

Die neuen, in den letzten Jahren in den Handel gebrachten Sorten von Chrysanthem, max, zeiehnen sich teils durch die enorme Grösse, teils durch das eigenartige Aussehen der edelgeformten Blumen so vor der Stammart aus, dass sie an Stelle dersetben batd allgemein in den Kulturen zu finden sein werden. Zum Blumensehnitt gibt es für die Monate Juli-August woht kaum etwas Dankbareres, als diese prächtigen, tangstieligen Margueriten. Die nachfolgenden Sorten sind aus meinem Sortiment die empfehlenswertesten.

Chrysanthem. Leucanthemum Breslau und

Leucanthemum Edelstein siehe Neuheiten.

max. Erna Fisch. Tief eingesetmittene, etwas unregelmässig gestalteteStrahlenbliiten, die der Blume ein eigenartig sehönes Aussehen geben. 60 bis 70 cm hoch.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,d'Anvers. max. Etoile Riesenblumige langstiel. Prachtsorte, deren Blumen besonders fest und widerstandsfähig sind.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,— max. Etoile de Nivelles. Neben der vorstehenden eine der riesenhlumigsten und edelsten von allen.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,fimbriatum. Die Blütenblätter der edelgeformten Blumen sind an der Spitze mehrfach ge-schlitzt. Juli-August.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

max. Hildegard v. Grüter. Ca. 70 em hoch, die Riesenblumen bis 15 em im Durchmesser mit nur ganz kleiner getber Scheibe. Wegen ihrer Reichbliitigkeit zu Gruppen und Selmitt besonders geeignet.

1 St. .16 0,60, 10 St. 16 5,-



Chrysanthemum maximum.

s Chrysanthemummax. King Edward.

Etwa 70 cm hoch, mit sehr grossen edlen Blinnen, die sich durch breile Blülenblätter auszeiehnen. Im Wiuter sehr widerstandsfähige Sorte.

1 Sl. M 0,60, 10 Sl. M 5,-

S " max. Magda am Ende. Die grossen 10 bis 14 cm grossen Blumen stehen auf straffen, mir 40 bis 50 cm hohen Stielen, weshalb diese Sorte vorzüglich zu Gruppen geeignet ist.

1 Sl. M 0,60, 10 Sl. M 5,-

S " **max. Mrs. J. Tersteeg.** Die höchstwachsende bis 1 m hohe Sorte mil den grössten, dabei doeh edeln Blumen.

1 St. 16 0,50, 10 St. 16 4,--

S " max. Mrs. Sander. Die mittelhohen Pflanzen bringen grosse, edle Blülen mit ganz besonders breiten Zungenbtülen. Dadurch gut verschieden von allen anderen Sorten.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

S " Max. "Polarstern" Auf langen straffen Stielen riesige blendendweisse Margueriten von edelster Form.

1 St. M 0,50, 10 Sl. M 4,—

S " max. semiplcnum. Etwas später als die anderen Sorten, mil 2 bis 3 Reihen grosser Blumenblätter. Juli-August.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

S " uliginosum. (Pyrethrum). Im Spätherbst blühend, also zu einer Zeit, wo die Blumen schon knapp werden. Die Blüten erseheinen in grosser Menge und sind reinweiss. Schöne Dekoralions- und Schnittstaude, welche die weiteste Verbreitung verdient. I—1½ m hoch.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Neuheit, deren Blüten grösser und feiner gestrahlt sind als bei der Slammart. Namentlich wertvoll zum Schnilt.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

## Cimiclfuga. Silberkerzen.

S Cimicifuga acerina. Schlanke, ca. 80 cm hohe weisse Blülenrispen im August.

1 St. M 0,50, 10 Sl. M 4,—

- S " (Actaea) americana. Aehnlich racemosa, jedoch mit strafferen, aufrechten Blülenrispen. Juli. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
- S " cordifolia. Der folgenden Art ähnlich im Wuchs, erscheinen die schlanken aufrechten Blülenrispen schon im August.

I St. M 0,60, 10 St. M 5,-

S " Japonica. Aus der zusammengeselzten dreileiligen dekorativen Belaubung erheben sich im Augusl-September die bis zu 80 cm hohen langenBlütentrauben kleiner weisser Blumen. Schön zum Schnitt.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

- S Cimicifuga (Actaea) raccmosa. Ueppige, gefiederte Belaubung, elegante weisse Blülenrispen auf melerhohen Stielen machen diese Art zu einer schönen Dekorationsslaude. Juli. 1 St. M 0,70, 10 Sl. M 6,—
- S " simplex. Diese japanische Art mil ihren aufrechlen fedrigen Blütenrispen im .luli-Augusl ist eine der schönsten der ganzen Gattung.

  1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Clematis coccinea siehe unter Slauden-Schlingpflanzen.

- " Davidiana. Die straff aufwärts wachsenden Büsehe erreichen eine Höhe von 60 bis 80 em, die schönen hellblauen hyazinthenähnlichen Blüten stehen in dichten Büseheln in den Blattachseln und besitzen einen köstlichen Wohlgeruch. Juli. 1 St. № 0,60, 10 St. № 5,—
- grata. Winterharte Arl mit zahlreichen bläulichweissen Blumen in schönen Rispen im Augusl-September.
  1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—
- S " recta. Bis 1 m hohe, aufrechte Büsche bildend; die weissen, an Orangen erinnernden Blumen erscheinen in grossen endständigen Doldensträussen im Juni-Juli und sind zu Bindezwecken vorzüglich geeignet. 1 Sl. M 0,60, 10 Sl. M 5,—
- S " **recta grandiflora** (echt). 80—100 cm hoch, mit reinweissen Blumen vou 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—3 cm Durchmesser im Juli. 1 St. M 2,—, 10 St. M 17,50
- S " **recta flore pleno.** Reizende reichblähende ten cremeweissen Bläten im Juli-August.

  1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—

Codonopsis, siehe unter niedrigbleibenden Stauden.

S Convallaria majalis. Grossblumige Garten-Maiblume, starke blühbare Keime.

10 St. M 0,70, 100 St. M 5,—

- S " majalis grandiflora (Fortin). Die grösste von allen Maiblumensorten. Die Glocken erscheinen reichlich an den kräftigen Stielen und sind doppell so gross wie bei der gewöhnlichen Maiblume. 10 St. 1,—, 100 St. 10 9,—
- Convolvulus Scpium incarnatum. Siehe Schlingpflauzen.
- S Corcopsis grandiflora. Die etwa 60 cm hoch werdenden Büsche Iragen vom Juni bis zum Eintritt der Frösle ununterbrochen eine Fülle langgestielter, edelgeformter Strahlenblumen, von prächtiger, klar goldgelber Färbung. Kräftige Pflanzen mil Topfballen.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Crambe cordifolia. Wirkungsvolle Einzelpflanze. Blätter gross, herzförmig, Blütenstengel ca. 2 m hoch, stark verzweigt, unzählige weisse duftende Blüten tragend. Auch zum Blumenschnitt geeignet. Juni-Juli. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

- Cypripedium Calceolus. Frauensehnh. Sehöne leicht wachsende Erdorchidee. Blütenblälter dunkelbraun, die schuharlige Lippe goldgelb. Verlangt Halbschatten. Mai-Juni. Kräftige, kultivierle Pflanzen 1 St. & 0,60, 10 St. & 5,
  - maeranthum. Sehr seltene sibirisehe Art mil grossen dunkelrosenroten Blumen im Juni. Verlangt einen loekeren mit Laub- oder Moorerde durehsetzten Boden und halbsehattigen Standorl.

1 Sl. M 2,-, 10 St. M 17,50

Cypripedium spectabile. Die an feuchtem, schaftigen Standorl 60—80 cm hoch werdende Pflanze bringt im Juni prächtige weisse, mit lebhaft rosafarbigem Schuh verschene Blumen. Ganz besonders schöne, sehr empfehlenswerle Art. Kräftige Pflanzen.

1 St. M 1,50, 10 St. M 12,—
Datisea cannabina. Scheinhanf. Bis 2 m hohe
buschige Dekoralionsstaude mit saftiggrüner,
hanfartiger Belaubung. Sehr sehön.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

# s Delphinium, Rittersporn.

Die ausdauernden Ritlerspornarten bilden 1—2 m hohe, kräflige Büsehe mit schönen, diehten Blütentrauben von meist hell- his dunkelblauer Färbung. Zum Füllen grosser Vasen sind die langgeslielten Rispen vorzüglich geeignet, auch sind die Pflanzen im Garten von grosser Wirkung. Juli-Angusl.

**Delphinium atropurpureum.** Eine der frühblihendsten aller Ritterspornarten. Die grossen Blumen sind lenehtend purpurviolett mit schwarzer Mitte. Höhe 60—70 em.

1 St. M 0,80, 10 Sl. M 7, cashmerianum. Die 40—50 em hohen Blütenstiele tragen die schönen hellvioletten Blumen in Doldensträussen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Non diesen führe ieh eine Sammlung bester einfacher und gefüllter Namensorten in allen Farbenschattierungen von lichtblau bis dunkelhlau und violell.

#### Bestbewährte ältere Sorten:

Dr. Gregory. Prächtig dunkelblan gefüllt. Excelsior, leneht, kobaltblau mit rosa gemischt, gefüllt. Impératrice Eugenie, halbgefüllt schön hellblau mit sehwarzer Mitte.

Lordmayor, Dunkelblan mit violetter Mitte, gefüllt. Mme. Wilh. Schwartz. Prächtig hellblan gefüllt. Moise, gefüllt, hellblan, späl. Sehr schön.

Mrs. Miller, aussen hellblan, innen rotblau gefüllt. Queen Wilhelmina. Herrlich himmelblan, hochwachsend.

Ramolo. Dunkelblan, gefüllt.

Perrys Favourite. Gefülk, enzianblau, innen violetl.

Obige beste ältere Sorten kosten: 1 St. # 0,60

10 St. in 1—10 Sorten # 5,—, 100 St. # 40.—

#### Neuheiten der letzten Jahre:

Amos Perry. Sehr regelmässige grosse Blumen, halbgefüll, innen lilarosa mit himmelblan geflamml, aussen himmelblan.

1 Sl. M 0,80, 10 St. M 7,—
Antigone. Grossblumig, halbgefüllt. Aussen enzianblau, innen pflammenfarbig mit weisser Mitte.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Bleu tendre. Verzweigle Rispen mittelgrosser einfacher Blumen von glänzender zartlila, fast weisser Farbe. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Carmen. Hoehwachsende sehöne Sorte, deren grosse halbgefüllte Blüten aussen enzianblau, innen purpurrosa mit sehwarzer Mitte sind.

1 Sl. M 0,80, 10 St. M 7,—

Duke of Connaught. Dunkelenzianblau, Milte etwas violett mil weissem Ange.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

Félicité. Einfach lieblich himmelblau mit sehwarzer Mitte. 1 St. M 0,70, 10 Sl. M 6,—

Julia. Sehr grosse Blumen von kornblumenblaner Farbe mit lilarosa Aderung und weissem Auge. 1 St. 16 0,70, 10 St. 16 6,—

Kaiserin Auguste Viktoria. Gefüllt blühend, glänzend himmelblan. Sehr schön.

1 Sl. M 0,70, 10 St. M 6,—

La France. Sehr beliebte gefüllte Sorte, deren innere Blumenblälter schön rosalila und die äusseren himmelblau sind. Die Mitte ist schwarz.

1 Sl. 16 0,80, 10 St. 16 7,--

Lize. Sehr grosse schöne einfache Blumen in hohen Blütenrispen. Die Farbe ist leuchtend hellblau mit grosser weisser Mitte.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Mrs. Creighton. Gefülltblühend, aussen enzianblau, Mitte dunkelviolett, prächtig.

1 Sl. M 1,-, 10 St. M 9,-

Portia. Sehön kornblumenblau mit rosa Hauch und sehwarzer Mitte. 1 St. M 0,80, 10 Sl. M 7,—

Primrose. Hell gelblich weiss.

1 Sl. M 0,80, 10 St. M 7,-

Rev. J. J. Stubbs. Himmelblau mit rosa durchflossen und schwarzer Mitte.

1 St. 16 0,70, 10 St. 16 6,—

St. Paul. Dichte Rispen kornblumenblauer, innen violetter, halbgefüllter Blüten mit weissem Auge.

1 Sl. M 0,90, 10 St. M 8,—

Wilhelm Storr. Himmelblau: mit rosa, prachtvolle Färbung, grossblumig, einfach.

1 St. M -,70, 10 St. M 6,—
Zaza. Sehr grosse Blumen von dunkelazurblauer
Farbe mit etwas Rosa und sehwarzer Mitte.

I Sl. M. 1.—, 10 St. M. 9,—

Zuster Lugten. Kräflig wachsend, mit gefüllten flachen Blumen von edler Form und dimkelblauer Farbe.

1 St. M. 1.—, 10 St. M. 9,—

Der Satz vorstehender 18 neuen Sorten M. 13,50

Allerneueste Delphinium-Sorten siehe unter Neuheiten.

S Delphinium hybridum. (Prachtmischung.) Ans Samen von feinsten Namensorten gewonnen, im schönsten Farbenspiel. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—

## s Delphinium Belladonna-Hybriden.

Das alte Delphinium Belladonna erfreut sich wegen seiner vielen guten Eigenschaften allgemeiner Beliebtheit. Der nur mittelhohe Wuchs (ca. 1 m hoch), das ausserordentlich reiche Remontieren und die schlanken zierlichen Rispen machen es für den Landschaftsgärtner und Schnittblumenzüchter gleich wertvoll. Dennoch hat es in bezug auf Wuchs und Grösse der Blüte einige Mängel. In den letzten Jahren ist es nun verschiedenen Züchtern geglückt, neue Varietäten zu erzielen, welche in Wuchs und Haltung, Grossblütigkeit und Farbe die Stammart weit übertreffen. Die besten davon biete ich nachstehend an.



Feld mit Delphinium; im Vordergrunde Belladonna, hinten hybridum.

Belladonna Stammart. Lockere Blütenrispen von rein himmelblaner Farbe. Remontiert reich während des ganzen Sommers.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—, 100 St. M 40,—
Capri. Aus der Gruppe der BelladonnaDelphinium, kräftiger wachsend wie 
Persimmon, mit edelgeformten Blüten in reichverzweigten Rispen. Nach den Vergleichen des 
Züchters ist es das beste einfache hellblaue 
Delphinium. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—
Ordf. Die Stiele dieser neuen Belladonna sind

" graff. Die Stiele dieser neiten Belladonna sind die in der Farbe ganz gleichen Blumen grösser und schöner als bei der Stammart.

1St. At 0,80, 10 St. At 7,-

## Belladonna Lamartine. Einfach leuchtend dunkelblau, hervor-

ragend schön für alle Zwecke.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5, -, 100 St. M 40,-

Moerheimi. Das erste wirklich reinweisse Delphinium. Diese gleichfalls in die Belladonna-Klasse gehörige neue Sorte bringt in ausserordentlich reich verzweigten, 1,20 m hohen Rispen eine Fülle edler Blüten von reinweisser Farbe mit weissem Auge und unterscheidet sich dadurch vorteilhaft von den bisherigen gelblich- oder bläulichweissen Sorten.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Belladonna Mr. J. S. Brunton. Die schön geformten Blumen sind leuchtend himmelblau in der Färbung wie Belladonna. Die Blütenstiele werden nur etwa 1,20 m hoch und erscheinen in reicher Zahl.

t St. M. 1,—, 10 St. M. 9,—

Mrs. Thomson. Lange Rispen, leuchtend blau mit weisser Mitte.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Persimmon. In Färbung dem allbeliebten Delphin. Belladonna gleich, zeichnet sich vor diesem durch doppelt so grosse Blumen und entsprechend starken Wuchs aus. Hervorragend wertvolle Schnitt- und Schnnickstaude. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Salland. Einfache, prächtig dunkelblaue grosse Blumen in lockeren 1 St. M 1,50, 10 St. M 12,50

**semiplenum.** Aehnlich der Stammart, jedie zartrosa Schein haben.

t St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Theodora. Lockere Rispen mit grossen dunkel korublimenblauen Blüten.

1 St. M -,90, 10 St. M 8,-

# Dianthus plumarius.

Die Färbung dieser Neuheit ist ein zartes, seidenarliges Cattleyenlila, nach der Mitte etwas cremeschattiert, jedoch ohne irgend welche Zone. Die 6 bis 7 cm grossen, stark gewölbten Blumen sind dichtgefüllt, wohlriechend, fast ganzrandig und erscheinen im Freien Anfang Juni auf 30 bis 35 cm langen festen Stielen. Ganz hervorragend zu Schnittzwecken.

1 St. 110 0,35, 10 St. 110 3,-, 100 St. 110 25,-

S "Diamant". Von allen weissgefüllten Federnelken die grossblumigste und edelste in der Form der schönen ganzrandigen Blüten, als anch die reinste in ihrer blendendweissen Färbung. Prachtvoll zum Schnitt.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,-

S, Her Majesty" in Grösse und Wuchs der blätter gezähnt.

1 St. 16 0,30, 10 St. 16 2,50, t00 St. 16 20,-

S virginalis. Bekannte frühblühende Federnelke für Einfassungen mit gefüllten, mittelgrossen, blendendweissen gefransten Blumen.

1 St. M 0,30, t0 St. M 2,50, 100 St. M 20,-

Schottische Pinks od. grossblumige Federnelken. Von allen Freilandnelken gehören diese wohl zu den dankbarsten und ausdauerndsten. Sie bilden dichte polsterartige Büsche, und die auf ca. 30 cm hohen Stielen stehenden Blüten erscheinen in solcher Menge, dass die Belaubung fast darunter verschwindet. Dabei haben die Blumen den herrlichsten Wohlgeruch und sind äusserst dauerhaft. Mein Sortiment enthält nur die besten Varietäten teils eigner Zucht und der hervorragendsten Züchter des In- und Auslandes. Die Mehrzahl derselben zeigt auf weisser oder rosa Grundfarbe schwarzbraune oder schwarzrote Mitte und einen ähnlich gefärbten Saum der Blumenbtätter.

In feinen Sorten meiner Wahl liefere ich in

kräftigen jungen Pflanzen:

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

**Dictamnus caucasicus.** Diese seltene Art übertrifft an Schönheit der langen Blütenrispen die bekannte Dictamnus Fraxinella.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Praxinella. Bildet prächtige, saftig grin belaubte Büsche, aus denen sich die rosafarbenen, pyramidalen Blütentrauben erheben. Die ganzen Pflanzen besitzen einen eigentümlichen würzigen Geruch. Mai-Juni. 50—75 cm.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

- weissen Blumen. Abart der vorigen, mit rein-1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
- Wuchs. 30 cm hoch, mit rosafarbenen Blitten.

  April-Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
  - " formosa. Mit rosa Herzblüten im Mai bis Juni. 30 cm hoch. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- S " Spectabilis. Fliegendes Herz. Bekannte und beliebte Gartenpflanze. An 60 cm hohen, schlanken Stielen hängen die schön rosafarbenen, herzförmigen Blüten. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- Digitalis gloxiniaefl. Fingerhat. Die Blütenfarbe variiert vom reinsten Weiss bis dunkelrot, und sind die Blumen inwendig mit helleren und dunkleren Flecken und Punkten auf das Schönste geziert.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—, t00 St. M 25,—

ferruginea. Eigenartig, mit meterholien Rispen rostbrauner Blüten.

t St. M —,50, 10 St. M 4,—

- grandiflora. Etwa 80 cm hoch mit weitglockigen hellgelben, etwas bräunlich geaderten Blüten. 1 St. M --,50, 10 St. M 4,—
- " lanata. Schlanke dichte Ahren, deren mittelgrosse braungelbe Blüten weissliche Lippen haben. 1 St. M —,50, to St. M 4,—
- "

  purpured. Der schöne wildwachsende Fingerhut mit leuchtend purpurrosa Blütenrispen.

  1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—

S Diplostephium amygdalinum. (Boltonia latisquama). Die 1-1,50 m hohen, mit lanzettliehen, blaugrünen Blättern besetzten Blütenstiele verzweigen sieh in ihrem oberen Teile stark und bringen grosse Mengen hübseher, weisser herbstasterähnlicher Sternblumen. Zum Füllen von Vasen und für alle anderen Bindezwecke sehr geeignet. September-Oktober.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

carpetanum. 80 bis 100 em DOPONICUM hoch. Später wie die übrigen Arten, also Ende Mai, Anfang Juni blühend, mit hellorangegelben Blumen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

caucasicum magnificum. Sehr sehöne, im April blühende, etwa 50 cm hoch werdende Margnerite mit goldgelben Blumen, gleich wertvoll zum Schnitt und zur Topfkultur, lässt sich ohne besondere Vorbereitung von Februar an im temperierten Raume mit Leichtigkeit treiben.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

In allen plantagineum excelsum. Teilen grösser und schöner als caucasicum magnificum, daher namentlieh zu Schnittzwecken besonders zu empfehlen, doch blüht sie etwa 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 10 Tage später.

Dracocephalum virginianum. Siehe Physostegia. Echinacea purpurca. Siehe Rudbeckia.

s Echinops humilis. Ca. 1 m hohe distelartige Pflanze mit intensiv dunkelblauen, kugelrunden Blütenköpfen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-August.

Ritro. Etwas kräftiger und höher wie die vorige mit heller blanen Blütenköpfen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

**Epimedium** siehe unter niedrigbleihenden Stauden.

Eremurus. Mit ihren prächtigen, 1-2 m hohen mit Blnmen dieht besetzten Blütenkerzen bilden die Eremnrus - Arten im Mai bis Juni hervorragende und wirkungsv. Einzelpflanzen. Sie gedeihen gut in jedem recht durchlässigen Boden und werden mit ihren flaehen Wurzelkronen so tief genflanzt, dass sie etwa 10 em mit der Erde bedeckt sind. In strengen, schneelosen Wintern ist ein leichter Schutz aus Laub oder Fiehtenreisig zu empfehlen. Das Verpflanzen kann nur im Herbst geschehen.

Eremurus himalaicus. Weissblühend, I-11/2 m hoch. Blühbare Pflanzen 1 St. Mt 3, -, 10St. Mt 27,50 2 m hohe rosafarbene Blütenrohustus.

kerzen. Ganz besonders sehön.

Blühbare Pflanzen 1 St. M 3,-, 10 St. M 27,50

S Erigeron Coultcri. Die wohlgeformten Blumen haben die Grösse von Erigeron speciosus und sind von reinweisser Farbe. Die Pflanzen bringen ihren überans reiehen Flor im Juni, zu einer Zeit, wo weisse Blumen sehr knapp sind. Als Sehnittblume sehr zu empfehlen. 50 em hoch. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

hybr. Antworpia siehe Neuheiten.
Quakeress

Anscheinend eine Hybride ASa Gray. Anschemend eine Hybride zwischen Erigeron salsuginosus und Erig, aurantiacus mit schön aprikosenfarbigen Blüten.

I St. 16 0.60, 10 St. 16 5,-

Eine der sehönsten aller Erigeron - Arten, welche auch unter dem Namen Erigeron "La Grandesse" und "Perry's Variety" im Handel angeboten wird. Die üppig wachsenden Pflanzen haben hellgrüne Belaubung und 40-50 em hohe verzweigte Blütenstände mit sehr edel geformten, prächtig hellitafarbigen Blumen. Namentlich für den Schnitt besonders entpfehlenswert.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,--

mesagrande speciosus. Unter dem irr-tümlichen Namen "Aster Mesa grande speciosa grandiflora" eingeführt. Der reich verzweigte Busch wird etwa 40 cm hoch und bringt auf dünnen, aber festen Stielen von Anfang Juni bis Ende August eine Fülle prächtiger Strahlenblüten. Die sehmalen, diehtstehenden Blütenblättehen sind dunkelblan, die Blumenscheibe bräunlichgelb. Als Schmuck- und Schnittstaude gleich empfehlens-1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-wert.



Eremurus robustus.

S Erigeron speciosus roseus. Hübsche hellrosafarbige Varietät, deren Blülen namentlich zu Schniltzwecken sehr werlvoll sind.

1 St. M -,80, 10 St. M 7,-

speciosus semiplenus. Siehe Neuheiten.

Erodium Manescavi. 20-30 cm hoeh werdende Pflanze mit gefiederter Belaubung und roten slorehschnabelartigen Blüten vom Sommer bis zum Herbst. 1 SI. M 0,50, 10 St. M 4,-Erythrochaete palmatifida s. Seneeio japonicus.

# Eryngium

(Edeldisteln).

Die eigenartig geformten Blütenstände der Edeldisteln sind besonders zur Füllung von Vasen sehr geeignet; doch sind die Pflanzen auch im Garten an sonnigen Standorten höchst wirkungsvoll.

Wohl die sehönste der Gattung. Die grossen, zierlich gesehlitzten Hüllen der Blütenköpfe sind wie auch die Blütenstiele von herrlich stahlblauer Farbe. 60-80 em hoch. Juni-Juli. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Bourgati. Stark zerteille, weissgeaderte Blätter, hübsche blane Blütenslände. 40 cm hoch. Juli. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

creticum. Ca 50-60 cm hoch werdende verzweigle Blütenstände mit kleinen blauen Blülenköpfen. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

giganteum. Elfenbeindislel mil weissschimmernden Blütenständen. 60-70 cm hoch. Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

hybr. "Juwel" siehe Neuheilen. "Violetta"

S ,, Oliverianum. Blütenstände und Blülenköpfe sind von herrlich amethystblauer Färbung. Kräftige Pflanzen. 60-80 cm hoch. Juli,

1 Sl. 16 0,60, 10 Sl. 16 5,planum. 1 m hohe Blütenstände hübscher, kleiner Blütenköpfe von blauer Farbe. August, 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Prächtige Hybride zwischen Bourgali Zapell. und alpinum. Die 0,80-1 m hohen straffen Stiele sind gleich den Blütenköpfen von herrlich blauer Farbe. Die Pflanzen bringen im Herbst oft einen zweiten Flor. Juli.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-



#### Wunderhübsche Euphorbia polychroma. Wunderhubsche Wolfsmilchart mil leuchtend gelben Blütenstränssen, 40 ein hoch, 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

epithymoides. Aehnlich der vorstehenden, nur in allen Teilen kleiner. 1 Sl. M 0,70, 10 St. M 6,-

Eupatorium ageratoides. 1,20-1,50 m hohe Büsehe mit Stränssen weisser Blütenköpfe im Angust-September. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

cannabinum fl. pl. Siehe Nenheiten.

im Mai-Juni.

purpureum. Aeusserst dekoralive 1,50 m hohe Staude zur Einzelpflanzung und für feuchte Stellen. Die purpurrosa Blütenköpichen sind in grosser Zahl zu wirkungsvollen Doldensträussen vereinigt. Blüht im September.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

Die Funkien gehören zu den vorzüglichsten Dekoralionspflanzen, die wir besitzen. Sie bilden, je nach Sorte, bis 60 em hohe Büsche von schöner Belaubung. Die meist litafarbenen Blüten erscheinen in schlanken

Rispen; verlangen Halbschatten. Juli-August.

Funkia Fortunei glauca. Mit prächlig stahlblauer Belaubung, selten. 1 Sl. M0,70, 10 St. M6,—

"Fortunei fol. var. Wie vorige, Blätter gelb gefleckt.

1 Sl. M 0,70, 10 St. M 6,— Durch Kreuzung von

nei robusta. Funkia Sieboldi mil Funkia Fortimei entstanden, vereinigt diese Züchtung den starken Wuchs der ersleren mit der sehönen Blattform und Färhung der zweiten Sorte. Grossarlige Einzelpflanze. 1St. M0,80, 10S1., M7,-

Funkia japonica aurea variegata. Blätter in der Entwickelung schön goldbunt.

1 St. M 0,40, 10 Sl. M 3,50 lancifolia. Grünblättrig, reichblühend, lila. Juli. 1 St. M 0,40, 10 Sl. M 3,50 lancifolia albo=marginata. Kleinblättrig

mil ganz leinem weissen Saum.

1 St. M 0,40 10 St. M 3,50 minor alba. Mil kleinen schmalen Blättern und prächtigen, reinweissen, miltelgrossen Blülen. Gute Schnitlblume. 1 Sl. M 0,50, 10 St. M 4,—

ovata. Blätter herzförmig, dunkelgrün, Blumen hellila. 1 St. M 0,40, 10 Sl. M 3,50

" ovata albo-marginata. Schön weiss geränderl. 1 St. M 0,40, 10 Sl. M 3,50

subcordata grandifl. Mit hellgrüner Belaubung und schönen wohlriechenden, grossen weissen Blumen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

" tardiflora hybrida. Die echte Funkia tardilora komml so spät mil ihren Blüten im Oktober, dass sie vielfach erfrieren. Durch Kreuzung mil Funkia lancifolia erzog ich diese dankbare Hybride, welche späler als alle Funkien die lila Blülenstände entwickelt.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5, undulata robusta var. Aehnlich viltata, aber

in allen Teilen kräftiger wachsend.

undulata vittata. Wohl die hübscheste bunle Arl. Blälter stark weiss gestreift, zuweilen ganz weiss. Schr beliebte Treibpflanze. 1 Sl. M 0,40, 10 St. M 3,50

#### s Gaillardia.

Die Gaillardien gehören zu den besten winlerharten Stauden, sowohl für den Schnitt wie zur Dekoration. Die langgesliellen, edelgeformten Blumen er-

Die langgesliellen, edelgeformlen Blumen erscheinen in munterbrochener Fülle vom Juni bis zum Frost und sind abgeschnitten von langer Dauer. Die Farben sind klar, rein und sehr effektvoll. Infolge jahrelanger, sorgfältiger Zuchlwahl zeichnen sich meine Gaillardiensämlinge durch edle Form und reiches Farbenspiel ganz besonders aus. Namentlich sind auch die neuen, weinrot und mattgeränderten, dunkelroten Färbungen neben den alten leuchtend orangeroten und goldgelben vertreten.

Sämlinge in Prachtmischung mit Topfballen.
1 Sl. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—

Gaillardia ,,Lady Rolleston". Prächlige englische Namensorte mil sehr grossen bis 10 cm im Durchmesser haltenden einfarbig reingelben Blumen.

1 St. 10 3,30, 100 St. 10 30,—

" "John Harkness".

Zwei weitere schöne Namensorten von dunkel orangeroter Färbung mit gelben Spitzen.

1 Sl. M 0,80, 10 Sl. M 7,—

" "Ruby". Siehc Ncuhciten.

Galega bicolor Hartlandi. Die ca. 1 m hoch werdenden Büsche mil gefiederten wickenähnlichen Blättern bringen fast während des ganzen Sommers ununlerbrochen die blatlwinkelsländigen Rispen reizender lila und weisser Schmetterlingsblüten. 1 Sl. M 0,60, 10 St. M 5,— Galeobdolon luteum florentinum. Rankende Goldnessel mil silberweiss gefleckten Blällern. Schöne Bodenbedeckungspfl. für schaftige 11. halbsehatt. Plätze. 1 Sl. M 0,25, 10 St. M 2,—, 100 St. M 15,—

Geranium armenum. 60—80 cm hoch mit schönen grossen karminroten Blüten im Juni-Juli.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,— **Endresi.** Reinrosa Blüten im Juli-August.
40 cm hoch. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

" **grandiflorum.** Frühblühend, mit grossen dunkelblanen Blumen, 30— 40 cm hoch. Selten. Mai-Juni. 1 Sl. 10 0,50, 10 St. 10 4,—

", ibericum. 60 cm hoch, dunkelviolett. Mai-Juni. 1 Sl. # 0,40, 10 St. # 3,50

ncpalense. Niedrig bleibende, nur 15-20 cm hohe Sorte, ähnlich sanguinenn, aher mit noch grösseren purpurnen Blüten.

platyanthum. Interessante Slande aus Zentralchina. Die grossen grundständigen Blätter sind fünflappig mit grobgesägtem Rande. Die reichverzweiglen, 50 bis 60 cm hohen Stiele bringen während des Sommers eine Fülle von flachen, purpurrosa Blumen.

1 St. M 0,70, 10 Sl. M 6,—
pratense fl. pl. Gefülltblihende Abarl des
Wiesenslorchschnabels mit leuchtend violetlblauen Blumen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
pratense album plenum. Weissgefüllt.

1 St. 16 0,50, 10 St. 16 4,-

sanguincum. Niedrig, leuchtend rot. Mai-August.
 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
 sanguincum album. Blendendwcisse, fast während des ganzen Sommers blühende, niedrigbleibende Sorte.
 1 St. M 0,40, 10 Sl. M 3,50
 sylvaticum fl. plcno. Lilarot gefüllte Blüten

im Juli. 50—60 cm hoch. 1 St. M 0,50, 10 St., M 4,—

Geum coccineum. Lenchtend karminrote einfache Blüten im Sommer. 1 St. 16 0,50, 10 St. 16 4,—

Prächtige neue grossblumige, gefüllte, scharlachrole Varietät. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Heldreichi magnificum. (G. A.). Dicse aus Geum Heldreichi splendens gezogene Hybride zeichnet sich durch hesonders grosse üppige, saftige Belaubung schon vor allen anderen Geum-Sorten vorteilhaft aus. Die bis 4 cm im Durchmesser hallenden wohlgeformlen Blumen haben gewöhnlich zwei Reihen Blumenblälter von wundervoller hellorange Färbung. Die 40 cm hohen Blütenstengel erscheinen in grosser Zahl im Juni. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Heldreichi splendens. Etwas höhere Stiele

und grössere leuchtendere Blumen zeichnen diese neue Sorte von der Stammart vorteilhaft aus, auch für Schnittzwecke empfehlenswert. 40 cm hoch. Mai-Juni. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
rivale Leonards var. Mit hübschen kupfrigrosa, etwas nickenden Blumen im Juni.

30 cm hoch. 1 Sl. M 0,50, 10 St. M 4, **sibiricum.** Leuchtend dunkelorange. 20 cm hoch. Mai-Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Andere niedrig bleibende Sorten siehe Alpen-

pflanzen.

Gillenia trifoliata (Spiraea). Die 70-80 cm hoch werdende Pflanze trägt auf schlanken, festen Stielen reich verzweigte Rispen eleganter weisser Blütchen. Juni-Juli.

1 St. M. 0,60, 10 St. M 5,—

Gnaphalium margaritaceum siehe Antennaria margaritacea.

Art. Starke Pflanzen.

Noch imposanter und grösser wie die folgende 1 St. M 3-5

Guter Winterschutz wie bei G. scabra.

Gunnera scabra. Prächtige Einzel- und Blatt-pflanze, namentlich für feuchte Stellen, wo ihre Blätter riesige Grösse erreichen. Im Herbst muss jedoch der Strunk nach Abschneiden der Blätter gut gegen Kälte und Nässe 1 St. M 1,50-2,geschützt werden.

Extra starke 1 St. M 3-6,-S Gypsophila paniculata. Schleicrkraut. Dic feinen, schleierartigen Blütenstände sind zur Binderei aller Art fast mentbebrlich, 60-80 cm. 1 St. # 0,35, 10 St. # 3,paniculata fl. pl. Prächtiges gefülltblühendes Schleierkraut. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

## Ausdauernde Sonnenblumenarten.

Die ausdauernden Sonnenblumenarten gehören zu den besten Dekorationsstauden für Landschafts-Sie bilden meist schöne, kräftige Büsche mit saftig-grüner Belaubung und goldgelben, weithin

leuchtenden Blüten. Auch zur Gewinnung von langstieligen Schnittblumen, zu grossen Blumenarrangements und zur Füllung von Vascu besonders geeignet.

S Harpalium rigidum "Da= niel Dewars. Bei mittelfrüher Blütezeit bringt diese Sorte schöne dunkelgelbe, wohlgeformte Blumen, 1,20 m hoch. Juli-August. Starke Pflanzen mit Topfb.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Grosse, edle, vielstrahlige Blumen von hellgelber Farbe machen diese Sorte zu einer der schönsten. 1,50 m hoch. August-September. Kräftige Pflanzen mit Topfballen.

1 St. M 0,60, 10 Sl. M 5,-

rigidum Miss Mellish. S" Hochwachsende, grossblumige, mittelfrühe, schön goldgelbe Varietät. 1,50 m hoch. August.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

rigidum semipl. (Hell= anthus laetiflorus). Die späteste, im Seplbr. blühende Sorte mit halbgefüllten Blumen, die heller gelb sind. Sehr schön. 1,20—1,50 m hoch. Starke Pflanzen m. Topfballen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

(Helianthus) sparsifo= Ilum. Hochwachsende ausläufertreib. Art mit grossen edelgeformten goldgelben Blumen im September.

1 St. 16 1,-, 10 St. 16 9,-



Harpalium rigidum Ligeri.



Helenium autumnale "Gartensonne".

S Helianthus microcephalus. 1½ m hoher, reich verzweigter Busch mit zahlreichen kleinen, schwefelgelben Blüten an drahtartig festen Stielen im September.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

S " **multiflorus maxim.** Die dekorativen 1½ bis 2 m hohen Pflanzen bringen in reieher Zahl grosse, edle Blumen von klargelber Farbe. Eine der sehönsten Sonnenblumen für Angust-Septbr.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Nuttallii. 1—1½ m hoch, mit mittelgrossen gelben Blüten in reichster Fülle im September. 1 St. ℳ—,60, 10 St. ℳ 5,—

S Helenium Bigelowi. Die 80cm hoch werdenden Büsche bringen eine Fülle langgestielter Blumen von klar goldgelber Farbe mit schwarzer Mitte und edler Form. Wertvolle Schmuck- und Schnittstande im Juni-Juli, wo an gelben Blumen noch grosser Mangel ist.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,--

S. autumnale "Gartensonne" Die leuchtend goldgelben Blüten mit ihrer samtbraunen, von goldgelben Kränzen aufbrechender Röhrenblütchen durchwirkten Mitte sind hervorragend schön. Obgleich der Islor sehon 2—3 Woehen früher als bei den anderen Sorten beginnt, also gegen Ende Angust, danert er trotzdem bis Ende November.

1 St. At 0,60, 10 St. At 5,-

s Helenium autumnale "Riverton Gem".

Eine amerikanische Varietät von ca. 1,20 m Höhe, die von Mitte August bis Ende Oktober mit zahlreichen lenchtenden Blumen bedeekt ist. Die Farbe derselben ist im Aufblühen altgold mit terrakotta durchflossen, später zu einem schönen Goldlackrot nachdunkelnd.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

autumnale superbum rubrum. Hochwachsend mit dunkelbraunroten Blüten von August bis Oktober.

1 St. 1/6 0,60, 10 St. 1/6 5.—
grandicephalum "Julissonne". Siehe Nenheiten. grandiceph. cupreum. Von H. gr. striatum, der sie sonst in allen Teilen gleicht, unterscheidet sich diese Neuheit durch die schöne gleichmässige kupferorange Färbung der Blumen und den nur 60 em hohen Wuehs. 1 St. 1/6 0,50, 10 St. 1/6 4,—

Helenium Hoopesi. Ca. 60 cm hoeh werdende, im Mai-Juni blühende Stande mit grossen orangegelben Strahlenblüten.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

S " pumilum magnific. Durch grössere, edler geformte Blumen von schöner klargelber Farbe übertrifft diese Varietät die Stammart um ein bedeutendes. Der Blütenreichtum ist ganz ausserordentlich und macht die Pflanze zum Schnitt sowie zur Dekoration gleich wertvoll. 80 em hoeh, Juli-Sept. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

S Heliopsis scabra E. Ladhams. Von allen einfachen Heliopsis-Arten die grossblumigste und schönste. Die edelgeformten Blüten gleichen mittleren Sonnenblumen und sind von klar orangegelber Färbung. Haltbare Schnittblume für Spätsommer und Flerbst. 1,20—1,50 m hoch.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

neue halbgefüllte Varletäten s. unt. Neuheiten.

s Helleborus niger. Die echte Christ- oder Weihnachtsrose, deren blendendweisse Blüten bei mildem Wetter zu Weihnachten schon im Freien erscheineu. Starke kultivierte Büsehe mit Knospen.

1 St. M i,-, 10 St. M 9,-

Die äusserst frühe Blüte im Freien und die grosse Treibfähigkeit im Winter machen die Helleborns-Hybriden mit ihren schönen einfarbigen, weiss bis roten oder punktierten und geaderten Blumen zu Schmuck- und Schnittstauden ersten Ranges.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Echt. Aus den 1 Hemerocallis aurantiaca. Kulturen fast ganz versehwundene Art, die sich durch besondere Reichbliitigkeit und prächtig dunkel orange-

farbige Blumen auszeichnet. 80 cm hoch. Juli-August. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

flava. Eine an Schwertlillen erinnernde Pflanze. welche auf 75 cm hohen Stielen schöne goldgelbe, trichterförmige wohlriechende Blumen trägt. Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 fulva. Stärker wachsend mit grossen, bräunlich orangefarbenen Blumen. Juli-Angust. 80 em 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 graminea. Grasartig feine Belaubung, hellgelbe Blüten. Juli. 60-80 cm hoch.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 hybr. Apricot. Schön orangefarbig. Früh-

blühend. Aufaug Inli. 1 St. # 0,50, 10 St. # 4,— hybr. Gold Dust. Dunkelgelb, sehr reich-S " blühend. Inli. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

hybr. Sovereign. Hellorangegelb mit grossen, schöngeformten Blumen und breiten Blumenblättern. 80 cm hoch. Juli. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Kwanso fl. pl. Mit orangefarbenen gefüllten

Bliiten. 80 em hoch. Juli-August.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4, ochroleuca. Mit mattgelben Blüten. 80 cm Juli-August. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-



Hemerocal is.

Hemerocallis Thunbergi. Aehnlich Hem, flava. jedoch 4 Wochen später blühend. 60-80 cm 1 St. M 0,50, 10 St. M 4, hoch. August.

Heracleum Mantegazzianum. Eine prächtige, riesige Dekorationsstande, deren mehrfach gefiederte Blätter 1-11/2 m, und deren reichverzweigte Blütenstände weisser Dolden 2-3 m hoch werden. Juni-Juli.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Hesperislampsanifolia. Prächtige, für die Kulturen noch neue Nachtviolenart aus Montenegro. Die üppig wachsenden, reichverzweigten Büsche werden etwa 1,20 - 1,50 m hoch und sind während des Juli-August überdeckt mit den reichblütigen, aufrechten Tranben lenehtender purpurlila Blüten. Ganz hervorragend schöne I St, M 0,70, 10 St. M 6,-Parkstande.

matronalis. Nachtviole. Bekannte und dankbare alte Gartenstaude mit lilafarbigen, 80 cm hohen Blütentrauben im Mai-Juni. Sehr wohlriechend. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

S " matronalis fl. pl. Weissgefüllte Nachtviole (Flordame). Wertvoll für Schnittzwecke. 40 bis 50 em hoch. Mai-Juni.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Aus dem niedrigen dichten Busch neuchera. herzförmiger Blätter erscheinen im Mai-Juni die schlanken Rispen mit zahlreiehen kleinen Blütenglöckchen. 40-50 cm hoch.

brizoides. Hybride zwisehen americana und sanguinea, Blätter brännlich schimmernd und brann geadert, Blüten hell- bis dunkelrosa.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 brizoides Flambeau. Kräftige Rispen mit grossen Blüten von leuehtend-rosa Färbung. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-60 cm. Juli.

S" gracillima. Reizende Hybride mit besonders zierlichen Blütenrispchen und kleinen rosa Glöckehen. 1 St. Mc 0,40, 10 St. Mc 3,50

sanguinea (Purpurglöckchen). Mit leuchtend karminroten Blütenglöckchen in zierlichen Rispen. Zum Schnitt und für den Garten vorzüglich. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

sanguinea "Feuerrispe" siehe Neuheiten. "Frühlicht"

sang. "Morgenröte". Reizende zart rosafarbene Blütenglöckchen.

1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 7,—

sang. "Pluie de feu". Kraftige verzweigte S " Rispen mit feurigroten, lenchtenden Bläten.

1 St. # 0,70, 10 St. # 6,-

S " sang. Pages var. S " sang. Parkers var.

Zweisehr schöne leuchtend dunkelrote Varietäten. 1 St. M -,60, 10 St. M 5,-

sang. "Titania". Siehe Neuheiten.

Hieracium aurantiacum. Orangefarb. Habichtskraut. 40 cm hoch. Blüht während des ganzen Sommers. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

Hypericum calycinum. Halbholzige, niedrige Büsche mit sehr grossen goldgelben Blumen; fast während des ganzen Sommers.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Hyssopus officinalis roscus. 30-40 cm hoch, schmalblättrig, mit aufrechten Trauben von rosa Lippenblüten im August. Schön für sonnige Beete und Felsen. 1 St. M 0,40, 10 St. 36 3,50

S Iberis corifolia und Ib. sempervirens siehe niedrige Standen. (Alpenpflanzen.)

Aus der 30-40 cm Incarvillea Delavayi. Alls der 30-40 cm Belaubung erheben sich die 60 cm hohen Blütenstiele im Mai und Juni. Die grossen, schönen Lippenblumen sind von rosenroter Farbe und erinnern im Ausschen an Gloxinien.

1 St. M 0,50, 19 St. M 4,-

Prächtige neue Art von niedr. Qrandiflora. Wuchs, mit gross. gesiederten Blättern. Die Blumen sind ähnlich denen der Incarvillea Delavayi, aber bedeutend grösser und dunkler in der Farbe. Mai. 20 cm.

Blühbare Pflanzen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

### s Inula glandulosa.

Prachtvolle Staude, auf ca. 40 cm hohen Stielen herrliche grosse orangegelbe Strahlenblüten. Schöne Schmuckpflanze für den Garten, deren Blüten unübertroffen sind zur Füllung von Vasen etc. Ganz besonders zu empfehlen. Juni. 1 St. M 0,50, t0 St. M 4,—

Sinula glandulosa laciniata. Mitfeinzerschlitzten Zungenblüten, wodurch die Blume ein äusserst zierliches Aussehen erhält. Noch neu und selten. 1 St. M 0,50, t0 St. M 4,-

grandiflora. Die grossblumigste und schönste der ganzen Gattung. 40 cm hoch.

1 St. M -,60, 10 St. M 5,-

macrocephala. Prächtige, dekorative bis 11/2 m hoch werdende Staude. Die grossen Blätter sind von dunkelgrüner Farbe, die reichverzweigten Blütenstände tragen schöne grosse, hellgoldgelbe Strahlenblüten. Juli-August.

1 St M 0,60, t0 St. M 5,-

# Iris, Schwertlilien.

Man nennt die Schwertlillen nicht mit Unrecht die Orchideen der Gärten, denn es gibt wohl kaum eine Pflanzengattung, welche solch eine Mannigfaltigkeit in Form und Färbung zeigt, wie es hier der Fall ist. Geradezh wunderbar sind zuweilen die Farbenzusammenstellungen bei den neueren und neuesten Züchtungen. Die Kultur ist eine leichte, da dieselben in jedem guten Gartenhoden fippig wachsen.

Unter diesem Sammelgermanica. Ditter diesem Sammer namen werden nicht nur die Varietäten der Iris germanica-Gruppe, sondern auch die Varietäten und Hybriden von Iris pallida, neglecta, squalens, variegata anfgeführt. Gerade in der Germanica-Gruppe herrscht die grösste Mannigfaltigkeit in der Färbung der Blüten, welche auf 50-80 cm hohen Stielen im Mai erscheinen.

#### Beste ültere Sorten.

Asiatica, riesenbl., oben heller, unten dunkler violett. Charles Martel, gelblichweiss, untere Blätter am Grunde einige dunkle Adern.

Donna Maria, oben weiss, unten weiss mit lila geadert.

Flavescens, gelblichweiss.

Florentina (Gambetta), pertmutterweiss, früh. Vorstehende zwei Sorten sind besonders für den Massenschnitt zu empfehlen.

Gracchus, obere Blumenblätter hellgelb, untere gelb mit violett-roten Adern.

Mrs. H. Darwin, wachsartig weiss, untere Blumenblätter leicht lila geadert. Sehr reichblühend.

President Thiers, schön dunkel lavendelblau.

Prince Alexander, weiss mit blau, niedrig.

Prince Frederick, weiss mit lila geadert, sehr zart.

Purple King, dunkelviolett, grossblumig.

Vorstehende ältere Sorten kosten: I St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-.

#### Iris. Neuere und feinste Sorten.

Aurea, rein kanariengelb.

Conscience, hraungelb mit samtig-violett-rot.

Contrast, oben weiss, unten dunkelblau.

Cornelie, oben hellblau, unten dunkelgeadert mit hetlem Rand.

Dr. Thouvenet, schön rosalila.

J. W. Clery, ohere Blumenblätter hellgelb, untere

Madame Chereau, reinweiss mit zart lila gerändert und geadert, sehr reichblühend, eine der feinsten.

Mme. Paquette, gleichmässig fein lilarosa. Sehr schön.

Mars, oben hellgelb, unten mattgelb mit rotviotetten Flecken und Adern.

Mrs. Gladstone, obere Blumenblätter weiss, untere dunkelblau, am Grunde heller.

Pallida dalmatica. Blumen sehr gross, zart tavendelblau.

**Plumeri**, kupfrig rötlichlila. Eigenartig schön.

President Lincoln, obere Blumenblätter hellbraun, untere dunkel braunrot.

Ouccn Victoria, obere Blumenblätter hellgelb, untere rötlich geadert.

Spectabilis, dunkelviolett, frühblühend, extra.

Vorstehende neue Sorten: t St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-.



Schaupflanzen von Iris germanica.

### Neuheiten der letzten Jahre.

Iris germ. "Blondine". (G. A.) Obere Blumenblätter weiss, untere weiss mit zart rosa ge-1 St. M 0,80, 10 St. M 7,tuscht. Niedrigbleibende Sorte. "Findling". Niedrig bleibend, reichblühend. Weiss mit lila Schein. 1 St. 16 0,80, 10 St. 16 7,-"Gajus". Obere Blätter rein lichtgelb, untere gelb mit seharfer roter netzartiger Aderung. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-"Her Majesty". Grosse edle Blume von rein rosalila Farbe. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-"La beauté". Bei edelster Blütenform ist diese Sorte von so herrlich hellhimmelblauer Farbe, dass sie wohl mit Recht den Namen "La Beauté" trägt. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-"Maori King". Obere Blumenblätter dunkelgoldgelb, untere dunkelschwarzbraun mit 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,gelbem Rande. "Mithras". "Mithras" ist in seiner ganzen Erscheinung ähnlich den Sorten "Gajus" und "Lord Beaconsfield"; doch ist die Farbe so bedeutend viel intensiver und reiner und die Einzelblüte so viel edler, dass sie zu den besten der heutigen Iris germanica gezählt werden darf. Die Domblätter sind lichtgelb. Hängeblätter tief und klar weinrot-violett mit sehr scharf abgegrenzten gelben Saum, sehr reichblühend. 1 St. 40,80, 10 St. 10 7,-"Mrs. Alan Gray". Prächtiges zartes Rosa, zuweilen im Sommer ein zweites 1 St. 16 0,80, 10 St. 16 7,-Mal blühend. "Mrs. Neubronner". Rein dunkelgoldgelb. Die dunkelste aller gelben. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

- Iris germ. "Mrs. Reuthe". Herrliche zarte Färbung, mattlavendelblau mit etwas dunklerer Schattierung am Rande.

  1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
  - , "Nibelungen". Domblätter olivenfarben mit schwefelgelbem Anflug, hängende Blätter tief purpurviolett mit etwas verwaschenem cremefarbenen Rand. Höhe der Blüte 12 cm. Petalenbreite 5½ cm.

    1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
  - ,, Pallida "Princess Beatrice". Grossblumig, oben lavendelblau, unten ehenso mit violetter Tönung.

    1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
    - "Thora". (G. K.) Diese neue Iris germanica wird wegen ihrer überschwenglichen Reichblütigkeit, ihres niederen Wuchses und ihrer späten Blütezeit der besonderen Beachtung empfohlen. Obwohl die Einzelblüte nicht die Grösse der letzten Neuzüchtungen erreicht, ist doch der Gesamteindruck der leuchtend blanen Massenblüte so bestechend, dass dieselbe eine Gruppensorte ersten Ranges werden wird. Domblätter lichtblan, Hängeblätter purpurviolett, Höhe 50 cm.
    - "Trautlieb". Zarteste reinrosa Färbung, nach der Mitte heller abgetönt.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Weitere neueste Iris siehe unter Neuheiten.

# Interregna=Iris.

Eine ganz neue Klasse von Iris, die den Irisflor zwischen den Iris pumila und Iris germanica ausfüllt. Krenzung von Iris pumila-Hybriden mit Iris germanica.

- Domblätter klar hellavendelblan, hängende Blumenblätter samtig-veilchenblan, prachtvoll edler Bau der Blume, Stiele hoch und schlank 50—60 cm. Blütenhöhe 12 cm. Petalenbreite 4½—5 cm. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—
- ferda". In Färbung zwischen "Halfdan" und "Helge" stehend, bildet diese Neuheit eine wertvolle Ergänzung zu den schon bekannten Sorten. Die Domblätter sind licht cremegelb, die Hängeblätter etwas dunkler in der Farbe mit goldgelber Aderung; Prachtblüten auf 40—45 cm langen Stielen. Höhe der Einzelblüte 12—13 cm; Petalenbreite 4½ cm.

  1 St. M 1,20, 10 St. M 10,—
- Halfdan". Einfarbig hellcremegelb ist die ganze Blume, deren stofflich feste Blumenblätter die edelste vollkommene Irisform bilden, die sich auch in der Sonne bemerkenswert gut hält. Stiellänge 40—50 cm. Blütenhöhe 9—10 cm. Petalenbreite 4½ cm. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—
- "Helge". Lichtzitronengelh mit perlmutterfarbenen Stempelhlättern. Vollkommene Form. Blütenstiellänge 40-50 cm. Blütenhöhe 10 cm. Petalenbreite 4½-5 cm. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-
- "Ingeborg". Sie übertrifft "Ivorine" in allen Vorzügen, ist grösser in der Blume, klarer im Weiss, viel edler in der Form und wird vor allem in der Farbenreinheit nicht so sehr wie Ivorine durch den orangegelben Bart und durch die grüngelbe Netzzeichnung beeinflusst, da der Bart sich bei Ingeborg kaum abhebt. Blütenhöhe 12—13 cm. Petalenbreite 5 cm. Blütenstiele 40—50 cm lang.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

"Walhalla". Domblätter lila-lavendelblau, hängende Blumenblätter samtig weinrot. Vorzüglich edler Ban. Stiellänge 40—50 cm. Blütenhöhe 10—11 cm. Petalenbreite 4½—5 cm.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

# s Iris Kaempferi.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(Japanesische Pracht-Schwertillien.)

Bei geradezu riesiger Blumengrösse entwickelt diese Schwertlilienart einen noch grösseren Formen- und Farbenreichtum als die Germanica-Varietäten. Zur guten Entwickelung verlangen sie einen freien, sonnigen, dabei fenchten Stand. 60—80 cm hoch. Juli. Hier kultivierte, kräftige Pflanzen japanischer Originalsorten. 1 St. M 0,60, 10 St. in 1—10 Sorten M 5,—, 100 St. in 5—20 Sorten M 40,—.

coccececececececece

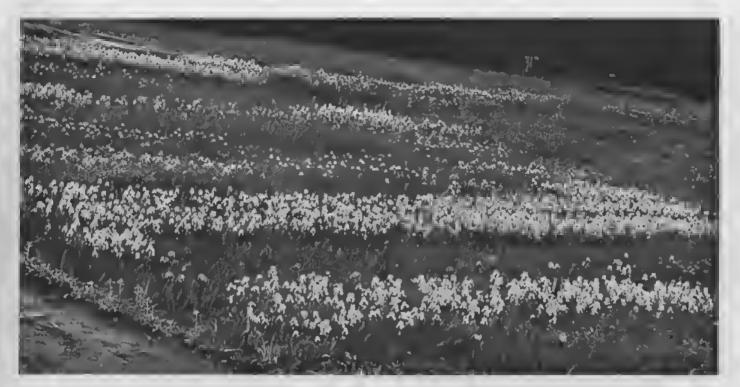

Teilansicht eines meiner Irisfelder.

# Iris pumila hybrida.

Durch Kreuzung von Iris pumila mit Iris germ.-Varietälen entstanden, sind diese neuen Iriszüchlungen eine wertvolle Bereieherung des Frühlingsflors. Im Wuehs teils den Iris pumila ähnlich, teils auch das Germanica-Blut erkennen lassend, zeigen sie solche edle und vollkommene Blumenform, wie man sie bisher unter den Pumila-Varielälen nicht hatte. Sie blühen einige Tage später als die ersten Iris pumila und haben einen süssen Wohlgeruch. Zur Treiberei werden sie sich wohl besonders wertvoll erweisen. Die natürliche Blütezeil ist April.

Iris pum. hybr. aurea, siehe Neuheiten.

- " pum. hybr. cyanea. Aufrechte Blumenblätter gesättigl tiefultramarinblau mit sehwarzblau sammetenen, hängenden Blättern; gedrungen wachsend, Stiel 15 cm lang. Im Bau prachlvoll und in der Farbe die dunkelsle von allen.

  1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 Sl. M 20,—
- " pum. hybr. "Die Fee". Mittelhoeh, mit grossen edelgeformten Blumen. Dom rein hellveilchenblau, Hängeblätler dunkelveilchenblau.

  1 St. # 0,70, 10 St. # 6,—
- " pum. hybr. "Die Braut". (H. .l.) Ausserordentlich reichblühende Sorte, die auf 20—30 cm langen Stielen 1—2 edel gebaute Blumen bringt. Der Dom ist reinweiss, die Hängeblätter anfangs matt rahmfarben, späler weiss.

  1 St. 16 0,60, 10 St. 16 5,—
- " pum. hybr. excelsa. Diese ist in vollkommenem Blütenban und in reiner Farbe eine der feinslen lris, d'e ich kenne. Der Stiel ist 30 cm lang und die Blüle von ganz reiner, reieh ockergelber Farbe.
- "
  pum. hybr. florida. Eine äusscrst reiehblühende, gedrungen wachsende Form von ladellosem
  Blütenbau und von zitronengelber Farbe; die hängenden Blätter sind elwas tiefer im Farbenlon mit
  feinen Adern.

  Obige beide Sorten 1 Sl. 1/1 0,30, 10 St. 1/1 2,50, 100 St. 1/1 20,—
- pum. hybr. formosa. 30 cm lange Stiele, zuweilen 2- bis 3 blütig. Obere Blumenblätler dunkel veilchenblau, die unteren pensecviolett.

  Oblige betae Borten 1 St. 1/2 0.50, 10 St. 1/2 2,50, 100 St. 1/2 2,50, 100
- pumila hybrida "Floribunda". (G. & K.) Wie der Name besagt, zeichnel sich diese neue Hybride durch ungemeine Reiehblütigkeit aus. Da ferner jede der sehr grossen Einzelblüten auf 35 cm hohen Stielen sich vollkommen ausbildel und eine tadellose Form zeigt, so ist diese Sorte als Gruppensorle für Fernwirkung und ganz besonders auch für den Blumenschnitt sehr geeignel. Die Domblätler sind cremegelb, die Hängeblätter etwas dunkler gefärbt und grünlich geadert.

  1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
- pumila hybrida "Schneekuppe". (G. & K.) Von allen bisher im Handel befindlichen weissen Varietäten der Iris pumila hybrida soll dies die beste sein. Auf 20 cm hohen Slielen stehen die in grosser Menge erscheinenden edlen Blüten von echter germanica-Form und Grösse. Die Domblätter sind reinweiss, die Hängeblätter desgleichen, im Grunde grünlichgelb geaderl.

  1 St. # 0,60, 10 St. # 5,—

Iris pum. coerulea. Niedrig, hellblan.

1 St. ,# 0,25, 10 St. M 2,-, 100 St. Al. 15,-

pum. lutescens. Hellgelb.

1 St. M 0,25, 10 St. M 2,—, 100 St. M 15,—

pum. sulphurca. Schwefelgelb.

1 St. .16 0,25, 10 St. .16 2,—, 100 St. At 15,—

Iris bosniaca. Prächtige, niedrige, frühblihende Art, mit grossen, schwefelgelben Blumen, die sich auch zu Bindearbeiten aufs beste eignen. 15 cm hoch. April.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

" caespitosa. Siehe Alpenpflanzen.

" ochroleuca gigantca. Kräftige, hochwachsende Iris mit grossen, reinweissen Blüten auf slarken Stielen. 80—100 cm. .luni.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

S " orientalis. Mittelgrosse schöne Blumen von leuchtend blauer Färbung, im Juni auf 50 bis 60 cm hohen Stielen.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

S " Orientalis Snow Queen. Präehtige blendendweisse Abart der vorigen, die auch vorzäglich zu Schnittzwecken geeignet ist.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

ist eine der schönsten die wir besitzen. Die Blätter sind prachtvoll weiss, gelb und grün gestreifl und im Frühjahr noch zartrosa angehaucht. Die kräfligen, ca. 80 cm hohen Blütenstiele bringen hübsche, wohlriechende Blumen, die in ihrer mattlila Farbe mit der bunten Belaubung wunderbar harmonieren.

1 St. M. 1,—, 10 St. M. 9,—

" Pseud=Acorus. Siehe Wasser- und Sumpfpflanzen.

S " sibirica. Hiibsche, hellblane, mittelgrosse Blumen auf schlanken Stielen, 60 cm hoch. Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

S " sibirica alba. Mit weissen Blumen.

1 St. Mt 0,40, 10 St. Mt 3,50

" sibirica. In 5 schönen distinkten Sorlen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

" versicolor. Mit dunkelblau bis dunkelvioletten, schön gezeichneten Blumen. 50 cm hoch. Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

" virginiana. Aehnlich Iris versicolor, aber mit helleren Blüten und hellgrüner Belaubung. 1 St. 16 0,50, 10 St. 16 4,—

Lamium maculatum. Der gefleckte Bienensang bildet niederliegende, kriechende Büsche von etwa 15 cm Höhe, deren Blätter grün mit breitem silberweissen Mittelfleck sind. Hühsche Bodenbedeckungspflanze für absonnige bis schattige Lage. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—

Lathyrus. Siehe Schlingpflanzen.

Lavathera cashmeriana. In Wuchs Abulich der folgenden, aber Blumen vielleicht noch etwas grösser.

1 St. M. 0,70, 10 St. M. 6,—

thuringiaca. 1,20 m hoch werdende reichverzweigte Büsche mit gelappten graugrünen Blättern und mittelgrossen schön rosafarbigen malvenartigen Blüten, die denen der Malva moschata ähnlich sind. Juli-August.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

## Liatris, Prachtscharte.

Die schönen kerzenartigen Blütenähren, dicht besetzt mit den meist purpurfarbigen Blumenköpfen, machen die Prachtscharten zu Schmuckslauden allerersten Rauges.

Liatris callilepis. Straff aufrechte, 60—80 cm hohe, leuchtend purpurrosa Blütenkerzen. Juli-August. 1 St. # 0,50, 10 St. # 4.—

" clcgans. 50-70 cm hoch, leuchtend purpur, August-September. 1 St. # 0,50, 10 St. # 4,-

" graminifolia dubia. Starkwachsend, 1-1,50 m hohe purpurne Ahren im August-September.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

materials and second a

Ligularia stenoccphala. Schöne Einzelpflanze für fenchte Stellen. Die grossen, herzförmigen Blätter ähneln denen von Petasites japonica gigantea. Im Juli-August erscheinen die meterhohen, langen Aehren gelber Strahlenblüten.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
stenocephala globosa. Die Einzelblüten sind dreimal so gross wie bei der Stammform und stehen dicht beieinander in einem kurzen pyramidenförmigen Blütenstand, anstatt in längerer Aehre wie bei der Stammart.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— **Lindelofia spectabilis.** Einem 50 cm hohen, blanvioletten, grossen Vergissmeinnicht nicht nnähnlich. Blütezeit Juni. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

S Lupinus polyphyllus. Ausdauernde Lupine.

1 m hoch, mit langen Blütenähren in blauen
Farbentönen. Juni-Juli. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4.—

Farbentönen. Juni-Juli. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
polyphyllus albus. Reinweisse Varietät der vorigen. Zu Schnittzwecken sehr zu empfehlen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

, polypbyllus Moerheimi. Blüten reinrosa mit weissen Flügeln. 1 St. Mt 0,60, 10 St. Mt 5,—

s Lupinus polyphyllus roseus

Prächtige Neuzüchtung der ausdauernden Lupine, deren lange Blülentrauben von schöner rosa Farbe sind und vom Juni bis zum Herbst fast ununterbrochen die Pflanzen schmücken. Ganzhervorragend schöne Schmuckund Schnittstaude. Kräftige Pflanzen, die echt geblüht haben. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Lychnis chalcedonica "Brennende Llebe". 1 m hoch, mit dichten Köpfen lenchtend scharlachroter Blumen. Juni-Juli.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

" diolca rubra piena. Eine fast den ganzen Sommer blühende Pflanze mit hübschen mittelgrossen, rot gefüllten Blumen. 60 cm hoch.

1 St. At 0,40, 10 St. At 3,50

- " viscaria alba grdfl. Grosshlumige, einfache, reinweisse Pechnelke mit 40 cm hohen Blütenstielen im Mai-Juni. Schön für Gruppen und zum Schnitt. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- " viscaria splendens. Einfache, leuchtend rote Pechnelke. Inni. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

### s Lychnis viscaria splendens plena.

Gcfüllte Pechnelke mit lenchtend karminroten Blütenrispen. 30-40 cm. Juni. Wertvolle Einfassungspflanze für höhere Gruppen.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,-

- Lysimachia clethroides. Die weissen, endständigen Blütentranben haben viele Aehnlichkeit mit denen einer Clethra, 60—80 cm hoch. Juli-August. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
  - japonica. Verzweigte rispige Blütenstände mit gelben fünfsternigen Blütchen im Juli August.
     80 cm hoch. Vorzügliche Stande für fenchte Ufer und Gebüschränder.

1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50

" longistachys. Die beblätterten, 50 cm hohen Stiele endigen in eine dichte, überhängende Traube kleiner weisser Blütchen. Juli.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

## Lythrum, Weiderich.

Schon der gewöhnliehe, auf feuchten Wiesen und an Wassergräben wild vorkommende Blutweiderich ist mit seinen langen purpurnen Scheinähren eine schöne Pflanze. Noch vielmehr ist das bei den nachfolgenden Gartenformen der Fall. Die 1 bis 1,50 m hohen Stengel sind mit lanzettlichen gegenständigen Blättern dicht besetzt und bringen im Juli—September ihre weithin leuchtenden Blütenstände. Sie gedeihen gut in jedem mit einigermassen feuchten Gartenboden.

Lythrum Salicaria "atropurpureum". Lange lenchtendpurpurne Blütenähren.

- " Salic. ,,Rosc Queen". Dichte rosa Aehren.
- " " roscum superbum. Lenchtend lachsrosafarbige dichte Ähren.
- " virgatum (lineare). In allen Teilen viel zierlicher wie die vorhergehenden und nur halb so hoch. Blättehen lineal-lanzettlich. Die reichblühenden Rispen kleiner Blütchen erscheinen im Juli-August.
- virg. hybr. erreicht die Höhe der Salicaria-Varietäten, hat jedoch den zierlichen Wuchs und die lockeren Blütenstände der virgatum. Jede der obigen 5 Lythrumsorten kostet 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—, 100 St. M 35,—



Lupinus polyphyllus roseus.

- S Malva moschata. Bildet 50 cm hohe, 'reichverzweigte Büsche mit leuchtend rosafarbenen Blumen von angenehmem Wohlgerich. Herrliche Zierstaude. Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- S " moschata alba. Varietät mit blendend weissen Blumen. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Malven, gefüllte, oder Stockrosen, siehe unter Althaea rosea.

Mcconopsis cambrica fl. pl. Ausserordentlich schöne Varietät mit dichtgefüllten orangegelben Blumen. 30-40 cm hoch. Juni-Juli. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Megasea cordifolia purpurea. Rundlich herzförmige grosse Blätter und zwischen ihnen im März-April bis 20 cm hohe purpurne Blütenrispen. 1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50

## Megasea (Bergenia) hybrida.

Zwischen den lederartig saftiggrünen Blättern erscheinen im zeitigsten Frühling die kräftigen, reichverzweigten Blütenstengel. Bei den von mir erzogenen grossblumigen Hybriden variiert die Blütenfarbe von weiss durch rosa bis dunkelpurpur. Zur Anpflanzung in Felspartien, an Bachufern und Teichen, sowie vor halbschattigen Gehölzgruppen sind die Megaseen mit ihrer immergrünen Belanbung hervorragend geeignet. Die abgeschnittenen Blumen sind von langer Dauer. Kräftige Pflanzen.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—

Megasea Schmidti. Längliche eiförmige Blätter und rosa Blütenrispen.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

4

Melittis melissophyllum. Schöne taubnesselartige Pflanze mit grossen rosafarbigen blattwinkelständigen Lippenblüten im Mai. Gedeiht noch gut im Halbschatten.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

, melissoph. album. Rein weisse Abart der vorigen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Mertensia panieulata. Eine hübsche Staude; an 50 cm hohen Stengeln trägt sie eine Menge hängender Blütentrauben herrlicher, zart hellblauer röhrenförmiger Blüten. Mai-Juni.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Mimulus siehe Sumpfpflanzen.

Monarda didyma Cambridge Scarlet.

Durch eine noch intensivere glühend scharlachrote Farbe zeichnet sich diese Varietät vor der schon hübschen Stammart aus. Juli-August. 1 m hoch. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

didyma Kelmiana. Leuchtend violettrote Blütenquirle.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

rosea. Mit dunkelrosafarbenen Blüten. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

salmonea. Siehe Neuheiten.

Morina elegans. Zwischen saftiggrünen, distelartig stachligen Blättern erscheinen auf ca. 50—80 cm hohen Blütenstielen die hübschen rosa Lippenblüten im Juli.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Myosotis alpestris "Stern von Zürich" siehe Nenheiten.

- S " palustris' "Graf Waldersee". Frühblühende, grossblumige Varietät von besonders prächtiger, leuchtender, dunkelblauer Farbe.

  15 cm hoch. Mai-Oktober.

  1 St. M 0,25, 10 St. M 2,—, 100 St. M 18,—
- S " palustris semperflorens "Nixenauge", Zu Schnittzwecken das beste aller Vergissmeinnicht. Die schönen himmelblauen Blüten haben die Grösse der dissitiflora-Varietäten und erscheinen vom Mai bis zum Frost ununterbrochen auf 40 cm langen Stielen.

1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-, 100 St. M 18,-

palustris "Stabiana". Etwas dunkler und grossblumiger als "Graf Waldersee", von ähnlichem gedrungenen Wuchs.

1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-, 100 St. M 18,-

Myosotis palustris "Stern von Ronneberg". Siehe Neuheiten.

Oenothera Fraseri. Bräunlichgrüne Belaubung, leuchtend goldgelbe grossc Blüten auf 40 cm hohen Stielen. Juli-August.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

, frutieosa major. 80 cm hoch werdende Nachtkerzenart mit goldgelben Blumen in grossen Sträussen, sehr effektvoll. Juni-Juli.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

S " glabra. Die leuchtend goldgelben im Juli erscheinenden Blüten der 50 cm hohen Pflanzen kontrastieren angenehm mit der braunschimmernden Belaubung. Juni-Juli.

1 St. M. 0,50, 10 St. M. 4,-

speciosa. 40 cm hoch, Blumen prachtvoll blendend weiss, im Verblühen zart rosa. Blüht fast den ganzen Sommer und ist eine der dankbarsten Schmuckstauden für den Garten. Von süssem Wohlgeruch. Juli-August.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

"
speciosa hybr. (G. A.) Kräftig wachsende
Hybride eigener Zucht von Ocnothera spec. mit
der schwach wachsenden Oenothera spec. rosea.
Die frisch rosa, in der Mitte helleren Blumen
erscheinen ununterbrochen während des ganzen
Sommers. 40 cm hoch. Verlangt etwas Winterschutz.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Oreocome Candollei. Reizende Umbellifere, deren feinzerschlitzte zierliche Belaubung an manche tropischen Farne erinnert. 1,20 m hoch. Juli

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Orobus formosus (galegiformis). 50-60 cm hoch, rosa Schmetterlingsblütchen im Mai.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

lathyroides. Die ca. 50 cm hohen Pflanzen bringen blattwinkelsfändige Blütentrauben von dunkelblauer Färbung im Juni—Juli.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

- vernus, Frühlingswaldwieke. 30 cm hoch, mit leuchtend karminroten wickenarligen Blüten im zeitigsten Frühjahr. 1m Kalthause oder kalten Kasten langsam angetrieben, liefert sie reizende vollblüh. Topfpfl. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- varius. Reizende Art, deren Blütchen lachsfarbigrosa und gelb sind. Sellen. 20—25 cm hoch. April-Mai. 1 St. M 6,70, 10 St. M 6,—

## Zur gefl. Beachtung!

Die nachfolgend aufgeführten **Paeonien** gedeihen in jedem guten Gartenboden, blühen jedoch reich nur in freier sonniger Lage. Sie dürfen nicht zu tief gepflanzt werden, sondern so, dass die Krone nur einige Zentimeter mit Erde bedeckt ist. Der Blütenflor ist im ersten und zweiten Jahre nach der Ptlanzung noch nicht sehr reich, wird jedoch mit jedem Jahre schöner, wenn die Ptlanzen nicht gestört und durch Einbringen von Dünger und Dunggüsse reichlich ernährt werden. — Die beste Zeit zur Pflanzung ist September-Oktober, doch kann sie auch noch im zeitigsten Frühjahr erfolgen.

# s Paeonia chinensis fl. pl.

Gefüllte chinesische Pfingstrose.

Der grosse Wert der Paeonien sowohl als Dekorations- wie als Schnittstauden ist allerseits anerkannt. Als Einzelpflanzen auf Rasen oder Vorpflanzen bei Gehölzgruppen, Teichrändern, Wasserfällen etc. gibt

es kaum etwas Wirkungsvollercs als die verschiedenen Pfingstrosen. Zur Ausschmückung grosser Vasen liefern die langstieligen Paeonienblumen in den prächtigen Farbenschattierungen ein reiches Material während des Monats Juni. Aus meinem reichhaltigen Sortiment biete ich folgende Zusammenstellungen an.

#### Auslese feinster Sorten.

Jeanne d'Arc. Grosse, locker gefüllte Schalenform, Schale pfirsischblütenfarhen, Füllung orangegelb, mittlere Haube zart pfirsichblütenfarben. Charakteristische kelchartige Mitte.

La Perle. Kugelige Schalenform. Schale rundgewölbt, weiss mit lila Hauch, Füllung fedriguntermischt, zart fleischfarben, Mitte kräftig lila mit karminfarbenem Rändchen.

Madame Charles Lévêque.
Blumen vom schönsten Rosenbau, zart fleischfarbigrosa.

Madame de Galhau. Rosenform, zuweilen lockere Schalenform. Aussen lilarosa, dann crêmefarben, in der Mitte wieder filarosa.

Madame Loise (mère). Dichtgedrängte Paeonienform. Zart fleischfarben, zuweilen in der Mitte purpurne Rändchen.

Prolifera fricolor. Grosse, kräuselig gefüllte Schalenform. Schale reinweiss, an den älteren Blumen wie ein Kragen zurückgeschlagen, Füllung zuerst wachsgelb, spät. elfenbeinfarben. Leuchtend rote Narben.

Obige Auslese feinster Sorten. I Stück M 2,50, 10 Stück M 22,50



Paeonia chinensis fl. pl.

#### Auswahl feiner Sorten.

Buyckil. Dichtgefüllte Nelkenform. Die ganze Blüte sehr zartrosa, Mitte zuweilen lachsfarben scheinend. Duchesse de Nemours. Schale reinweiss, Füllung lichtschwefelgelb mit grünlichem Schein.

Festiva maxima. Grosse Rosenform. Reinweiss mit elfenbeinfarhigem Untergrund, Mitte karmin gerändert.

La Vestale. Dichtgefüllte Schalenform. Schale reinweiss, Füllung zart elfenbeinweiss. An jungen Blüten Sehale und mittlere Haube fleischfarben. Rote Narben.

Mad. Forel. Grossblumige Rosenform. Seidenrosa mit lila Schein.

Marie Deroux. Lockere Schalenform. Schale lilarosa, Füllung lilarosa, zart federig untermischt.

Modèle de Perfection. Grosse Schalenform. Prischrosa mit dunkelrosa schattiert. Ränder weisslich. Nigricans. Lockere Phantasieform. Samtig dunkelamarantrot.

Prinzess Charlotte. Grosse edle Blume von ganz zarter rosa Farbe. Eine der spätesten von allen und dadurch besonders wertvoll.

Reine des Roses. Fedrig gefüllte Schalenform. Schale zartrosalila, Füllung creme mit lachsfarben, zuweilen in der Mitte reinrosa. Haube herausgewachsen.

Triomphe de l'Exposition de Lille. Grossblumige Nelkenform. Silbrigrosa mit zuweilen durchscheinenden goldenen Staubfäden.

**Triumphans gandavensis.** Dichtgefüllte Schalenform. Schale sehr zartes Lila, Füllung im Untergrund hellgelb, in lachsfarben auslaufend. Haube lilarosa, zuweilen karminrot gerändert, hier und da herauswachsend, Mitte kelchartig. In Büscheln blühend. Niedrig, vorzügliche Gruppenpflanze.

Ville de Poissy. Lockere Form, zartlilarosa, Mitte gelblich durchsetzt.

Zoë Calot. Grosse, kugelige, dichtgefüllte Blume von zartrosa Farbe mit gelblich scheinender Mitte.

Obige Auswahl feiner Sorten 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-.

#### Auswahl bester älterer Sorten.

Alba plena (auch als "Queen Victoria" verbreitet). Aussen weiss mit rosa Hauch, Mitte gelblichweiss. Audomarensis. Grosse, leuchtend karminrote Blüte mit silbrigen Reflexen.

Faust. Schalenform. Schale rosafleischfarben, Füllung crème mit chamois, mittlere Haube rosafleischfarben. Litacina superba. Leuchtend lilarosa.

Lucie Malard. Flache lockere Nelkenform. Seidenrosa mit lila Schein. Niedrig wachsend, gute Gruppenpflanze. Phrynée. Schalenform. Schale weiss mit lila Schein, Mitte hell schwefelgelb.

Prinzess Galitzin. Sehr schön hellrosa, Mitte ausgesprochen gelhlich.

Reine des fleurs. Schalenform. Schale lilarosa. Füllung chamois, mittlere Haube dunkel lilarosa, Füllung in jungen Blumen kräftig rosa.

Reine Hortense. Schale schön lilarosa, Mitte gelblich schimmernd. Grosse runde Blumen.

Taglioni. Schalenform. Aussen lilarosa, Mitte lachsfarhen.

Obige beste ältere Sorten kosten 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-.

Aus meinem reichen Sortiment empfehle nach meiner Wahl weltere gute ältere Sorten.

1 St. 16 0,80, 10 St. 16 7,—, 100 St. 16 60,—.

### s Einfache Paeonien.

Die Blumen der einfachen Paconien sind von edler schöner Form und werden von den meisten Liehhabern ebenso geschätzt wie die gefüllt blühenden.

Paeonia albiflora Celestial. Sehön rosa. 1 St. 120, 10 St. 16 10, albiflora purpurea. Purpurrot, 1 St. 15,—, 10 St. 16 9. anomala. Purpurrosa, grossblum., früh. 1 St. 16 0,80, 10 St. 16 7,— Wittmanniana hybr. Siehe Neuheiten.

# Frühblühende gefüllte Paeonien.

Paeonia officinalis plena. Die dunkelrote gefüllte, frühblühende Art. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—S " offic. mutabilis plena. Im Aufblühen hellrosa, später weiss.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—S " offic. rosea plena. Ist im Aufblühen dunkel-, später hellrosa.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

\*\*teauifolia plena.\*\* Seitene Sorte mit zierliehem, feingeschlitztem Lanb und schön dunkelkarminroten dichtgefüllten Blumen. 30 bis 40 cm. Mai-Juni.

1 St. M 1,20, 10 St. M 10,—



Einfache Paeonien.

## Baumartige Paeonien (Paeonia arborea).

Da Paeonien im Spätsommer in der Belaubung etwas unansehnlich werden und Papaver orientale gar ganz einziehen wie die Eremurus-Arten, sollte man bei diesen Gattungen namentlich in ungezwungenen Gruppen vor Gehölz und im Rasen, irgend etwas dazwischenpflanzen, das für den Spätsommer und Herbst die kahlen Stellen deckt und den Gesamteindruck hebt. Man verwendet dazu gewöhnlich spätblühende oder schönbelaubte Arten, die nicht allzu stark wachsen. Besonders geeignet sind: Anemone japonica-Varietäten, Aster Amellus-Sorten, Herbstastern, Harpalium, Phlox decussata, Rudbeckien, Eulalia und dergl.

# s Papaver orientale

"Türkischer Mohn".

Bei der jetzt herrschend. Vorliebe für grosse, langstielige, wirkungsvotte Blumen finden die Neuzüchtungen des Riesenmohns immer mehr Beifall. Zu Vasensträussen sind sie besonders sehön. Im Garten oder Park, in kleinen Trupps auf dem Rasen oder am Rand von Gehölzgruppen sind sie mit den weithin leuchtenden Blumen von grosser Wirkung. Ich besitze ein Sortiment der besten Züchtungen, von welchen ich echte Pflanzen (keine Sämlinge) abgebe. 0,50 bis 1 m. Juni-Juli.

leh empfehle folgende feinste Sorten:

**Braeteatum.** Prachtvolle dunketpurpurrote Blumen mit grossem, sehwarzem Fleck in der Mitte.

Beauty of Livermere. Tiefdunkelblutrot, mittetgross.

,,Goliath" Wohlder wirkungsvoltste aller orientalischen Mohne. Die beinahe holzartigen riesenhaften
Stiele werden bis über 1½ m
hoch und tragen straff aufreeht die grössten Blumen,
brennend scharlaehrot und
von ganz ausserordentlicher
Haltbarkeit.

**Grossfürst.** Die grosse Blume ist von edler Form und dunkelzinnoberroter Farbe mit schwarzen Ftecken.

Menelik, eigenartiges sehr schönes Kupferrot.

Prince of Oranges. Leuchtend orange-scharlach.

"Prinzess Viktoria Luise". Die Farbe ist das wundervollste zarteste Laehsrosa. Die edle Form

wundervollste zarteste Laehsrosa. Die edle Form und ausserordentliche Haltbarkeit maehen die Blumen für Schnittzwecke ganz besonders wertvotl. Dadurch, dass die Pflanzen gewöhnlich zweimal blühen, ist auch ihre Verwendbarkeit in der Landschaftsgärtnerei eine grössere.

**Proserpine.** Im Aufblühen dunkel-tilarosa, später heller.

Rembrandt. Hat enorm grosse Blumen, deren Farbe leuchtend scharlaehorange ist.



Papaver orientale.

Royal Searlet. Starkwüchsig, Blumen gehören zu den grössten und leuchtendsten der ganzen Gattung.

Salmon Queen. Seharlachrot mit lachs Schein,

Von obigen Sorten nach Wahl des Bestellers oder meiner Wahl.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-

#### Neuere Papaver orientale-Sorten.

Mrs. Pcrry. Präehtig lachsrosa, einen Ton dunkler ats "Prinzess Vietoria Luise".

Orange Queen. Leuchtend orangescharlach. Verbesserung von Prince of Oranges.

Jede der beiden vorstehenden

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Perrys Unique. 1 St. 0,80, 10 St. M 7,-

# s Papaver nudicaule-Varietälen. Auf ca.

hohen, drahtartig festen Stielen bringt diese Mohnart mittelgrosse langdauernde Blumen, die sich zu Vasenbuketts wie zu jeder anderen Binderei besonders eignen. Beginnen früh zu blühen (Ende April) und dauert der Flor bis zum Herbst. Zur Bepflanzung von ganzen Beeten sehr wirkungsvoll.

1ch empfehle folgende Sorten: album, reinweiss, sehr schön luteum, reingelb miniatum, leuchtend orangerot 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,- Pentstemon barbatus hybr. (Chelone barbata hybr.) 50-100 cm hohe, schlanke Rispen schöner Lippenblüten. In vielen Nuancen von rosa bis scharlach und purpur. In kleinen Gruppen auf Rasen etc. gepflanzt schr effektvoll. Juli-August. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

DUDESCENS. Zahlreiche hellilafarbige mitlelgrosse Lippenblülen in reichverzweigten 40-50 cm hohen Rispen. Juni-Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 tubiflorus. Auf 50-60 cm hohen Stielen ziemlich grosse weisse zuweilen lila angehauchte 1 St. Mt 0,50, 10 St. Mt 4,-

Petasites iaponica gigantea. Imposante Blattpflanze für feuchte Stellen; die Blätter erreichen einen Durchmesser von 50 cm bei einer Höhe der Pflanze von 1 m. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

# Phlox decussata "Flammenblume".

Blumen.

Unter den schön blühenden Stauden sind wohl wenige in solchem Masse wie die Phlox geeignet, im Spätsommer und Herbst zur Verschönerung und Belebung des Gartens beizutragen. In ganzen Gruppen oder Beeten vereinigt oder als Vorpflanzung, sowohl in reinen Farben als auch in gemischten Sorten, sind sie stels von grosser Wirkung. 0,50—1 m. August-Oktober.

#### Beste niedrig bleibende Sorten.

Belvédère, rosakarmin.

Colibri. Weiss mit rosa Auge.

Flora Hornung, milchweiss mit grossem karminroten Ange, prächtig.

Frühlicht (G. & K.). Schon Anfang Juli mit der Blüte beginnend, bringt diese neue Sorte in nahrhaftem Boden einen guten zweiten Flor im September. Der gedrungene Wuchs, die herrliche, lichtrosa Farbe der grossen, festgeschloss. Dolden machen diese Neuheit für Beetbepflanzung 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,besonders wertvoll.

Hermine, ganz niedrig, dichtdoldig weiss. Katinka Beeli, karmoisin mit blutrotem Ange. Klara Benz, lenchtend karminrosa, Auge lila. Otto Scharmer, lenchtend lilarot.

Pascha, hell lachsrosa.

Tapis blanc, grossblumig, blendend weiss.

Obige niedrige Sorten kosten, soweit nicht mit Sonderpreisen versehen

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

#### Beste ältere Sorten.

Artaxis, lilafarbig mit weisser Mitte. Caran d'Ache, dunkles leuchtendes Lachsrosa. Coquelicot, lenchlend orangescharlach m. dunklerem Auge, die blendendste aller roten.

Eclaircur, dunkel karminviolett, Mitte heller.

Etna, orangescharlaeh.

Eugen Danzanvilliers, mattlila mit weisser Mitte. Flambcau, orangerot, mit dunkler Mitte, extra. Fräulein von Lassburg, blendend weiss.

La vague, schön malvenrosa.

Pantheon, rosa-lachsfarben mit hellerer Mitte. P. Bonnetein. Zarl violettrosa mit hellerem Auge. Rosenberg, leuchtend karminviolett, gute Gruppensorte.

Wolfgang von Goethe, leuchtend karminrosa mit weisser Mitte.

William Ramsey, leuchtend dunkelpurpur.

Obige beste ältere Sorten kosten 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-

#### Feinste neuere Sorten.

Afrika. (Pf.) Karminpurpur mit schwarz-blutrotem Auge. Seltene Färbung. Wuchs halbhoch.

Antonin Mercier, dunkellila mit weisser Mitte.

Asien. (Pf.) Lilarosa mit leuchtendkarmin Auge Mittelhoch, reichverzweigt.

Augusta, leuchtend scharlachkarmin in dichten Dolden, mittelhoch.

Baron von Dedem. Grosse Dolden und sehr grosse Einzelblüten in der leuchtend scharlachorange Färbung mit etwas dunklerer Mitte, ähnlich Coquelicot, machen diese Sorte besonders wertvoll.

(G. & K.) Kräftig lilarosa mit hellerem Mittelspiegel.

Eiisabeth Campbeli, riesige Dolden, deren Blüten hellachsfarbig mit rosa Centrum sind.

Europa. (Pf.) Schneeweiss mit silberweissem Schlund, welcher mit schönem karminrotem Ring umgeben ist. Hervorragend für Beete und zum Schnitt.

Frau Anton Buchner, kräftig wachsend, grossdoldig und grossblumig, prachtvoll blendend

F. W. Moore, hell lachsorange.

General van Heutsz, lenchtend lachsrot mit weisser Mitte.



Phlox decussata.

Georg A. Ströhlein, grosse pyramidale Dolden. Die bis 4 em grossen Blumen sind glühend scharlachorange mit dunklem Auge.

**Gruppenkönigin,** zartfleischfarbigrosa mit karminpurpurnem Auge. Riesige pyramidale Dolden. Hervorragend für Beete.

John Harkness, leuchtend hellachsrosa mit dunklem Auge.

Konradin Kreutzer, rosa mit dunklem Auge, spät. Kücken, sehön laehsrosa mit dunklem Auge, sehr grosse edle Blumen und riesige Dolden, ähnlich "Gruppenkönigin", aber viel früher blühend.

Le Mahdi, tief dunketviolett, bei trübem Wetter fast veilehenblau, sehr schön.

**Loki.** (G. & K.) Rein laehsrosa mit dunkelkarmin Mittelring. Sehr grosse Dolden. Mittelhoch, spät blühend.

Meteor. Lenchtend karminrosa, Mitte etwas heller.

Mrs. A. Baker, lebhaftes gleichmässiges Rosa.

Rheingau, prächtige, grosse Einzelblüten von reinweisser Farbe und dunkler Blütenröhre, in riesigen Prachtdolden.

Rijnstroom. Holländ. Züchtung mit riesengrossen Einzelblüten, deren Farbe lachsrosa mit hellerer Mitte, ähnlich der Sorte Pantheon.

Widar. (G. & K.) Violettblau mit reinweisser Mitte in schönen grossen Dolden.

Obige feinste neueren Sorten kosten

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,— 100 St. M 35,—

# Neuheiten der letzten Jahre.

Amerika. (Pf.) Leuchtend tachsrosa mit karmiurotem Auge. Mittelhoch, riesenbtumig.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—
Australien. (Pf.) In grossen
Dotden sehr grosse Einzelblüten, deren Farbelenchtend
karminviolett mit amarant
belenchtet ist. Wegen ihres
niederen Wuchses bezeichnet
man sie wohl die "niedrige
Hochberg", welcher Sorte
sie in Farbe ähnelt.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,— **Dr. Königshöfer.** Feurig zinnober-scharlachorange mit dunkelblutrotem Auge.

Preia. Licht fleischfarben mit hellrosafarbenen Knospen locker durchsetzt. tu der Mitte der Blume ein zarter karminfarbener Ring. Zwergsorte mit stark verzweigter Dolde.

**Gefion.** Mittelhoch mit grossen Dolden. Von besonders zarter, weich lachsrosa Färbung.

Hervor. Karminrosa mit tachs Schein.

**Iduna.** Sehr feines zartes Rosa mit weisser Mitte. Zwergsorte.

,, Lofina" (G. & K.) Ein Sämling von "Freifräutein von Lassburg". Die wüchsigen, regelmässig gebauten Dolden und die ungemein annutige zart-rosalila Färbung stempeln diesen neuen Phlox zu einer Zierde des Geschlechts. Die Einzelblüten haben einen Durchmesser von 4—4½ cm, und deren ausgezeichnet feine weiche Farbe wird noch gehoben durch den schmelzendweissen Mittelspiegel.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Phlox decuss. Sommerkleid. Zart fleischfarben mit dunkelroter Mitte. Riesige Dolden. Sehr wirkungsvoll. 1 St. # 0,70, 10 St. # 6,—

"Thor" (G. & K.) Die blendend lachsroten 3—4cm im Durchmesser haltenden Blumen mit blutroter Mitte vereinigen sich auf straffen, starken, mittelhohen Stielen zu breit ausladenden mächtigen Dolden. Kräftiger Wuchs und sattgrüne Belanbung machen diese Sorte zu einem Gruppenphlox allerersten Ranges.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Wanadis. Die Farbe dieses nenen blauen Phlox ist am besten zu vergleichen mit dem weichen Blau des bekannten Phlox divaricata canadensis mit karminviolettrotem Auge. Die Sorte ist hochwachsend, bringt prachtvolle Dolden und ist vorzöglich geeignet für grosse Gruppen in Fernwirkung.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Fritjof Rhcinländer Wala Wiking

siche Neuheiten.

Vorstehende Phlox-Neuheiten kosten, sofern nicht andere Preise vermerkt sind

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-, 100 St. M 40,-

Phlox Arcndsi siehe Neuheiten.

" glaberrima hybr. siehe Neuheiten.

Phlox maculata hybrida siehe Neuheiten.

- . suffruticosa Gryp. Weiss mit rosa Ange. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- " suffruticosa Magnificence, lenchtend purpurkarmin. 1 St. M 0,50, 10 M St. 4,-
- " **Suffruticosa** "Snowdon". Mit schönen wohlgeformten, blendendweissen Blumen in grossen Dolden, ca. 50 cm hoch.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

#### Mittelhohe Frühjahrsphlox.

- S **Phlox canadensis (divaricata).** Mit schönen zarten hellhimmelblauen Blütendolden auf ca. 20 cm hohen, festen Stielen. Auch zur Binderei sehr geeignet. Bei langsamem Treiben im Kalthause liefert er prächtige Topfpflanzen.
  - 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-
  - , canad. alba. Hübsche weisse Varietät dieses wertvollen Frühlingsblühers.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4.—

, caroliniana. 30—40 cm hoch, purpurrosa leuchtende Blumen im Juni.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

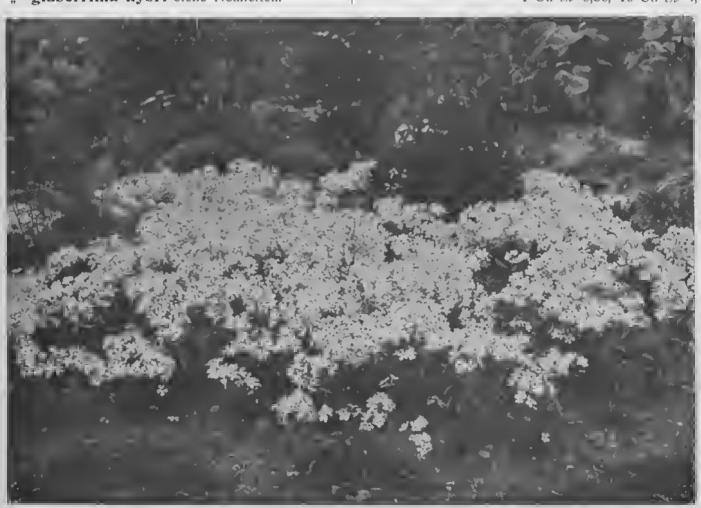

Phlox Laphami "Perry's Variety".

Phlox Laphami, Perry's Variety atlbeliebten Phl. canadensis gleichend zeichnet sich
diese Neuheit durch kräftigeren Wuchs aus.
Die Stiele werden ca. 20 cm hoch, die Blumen
grösser als bei canadensis und einen Ton dunklerlila in der Farbe, dabei von weit längerer Daner.
In England erhielt diese Neuzüchtung mehrere
hohe Anszeichnungen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—, 100 St. M 35,— **Laphami typica.** Niedriger bleibend wie die vorhergehende mit grossen Sträussen dunk-

lerer, fast violetter Blumen.

1 Sl. 16 0,60, 10 St. 16 5,—

, pilosa Briliant. Siehe Neuheiten.

" ovata. Straff und kräftig wachsend, mit grossen Dolden schön purpurroter Blüten im Juni. 30 cm hoch. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Niedrig bleibende Phlox siehe unter Alpenpflanzen.

- S Physalis Alkekengi. Judenkirsche oder Lampionpftanze, mit hübschen, leuchtend roten ballonartigen Früchten in den Blattwinketn. Kräftige Keime. 10 St. M 0,75, 100 St. M 6,—
  - " **Bunyardi.** Hybride zwischen der vorigen und der folgenden Art, die sich durch besonders zahlreiche, mittelgrosse Früchte auszeichnet.

1 St. 0,20, 10 St. M 1,50, 100 St. M 12,— S " **Francheti.** Diese aus Japan stammende Form ist in allen Teiten grösser als wie die

vorhergehende. Kräftige Keime.

10 St. M 1,—, 100 St. M 8,— S **Physostegia virginiana.** Die ca. 1,50 m hoch werdenden Stengel sind mit gegenständigen sägezähnigen Btätlern besetzt und trugen dichte Aehren von schönen rosa Lippenblütchen. Juli-August. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

s, virginiana alba. Reinweisse Abart der vorigen, die sich vorzüglich zur Schniltblumengewinnung eignet. 1 St. 46 0,60, 10 St. 46 5,—
virginiana compacta. Gedrungener wachs

virginiana compacta. Gedrungener wachs. Form der rosablühenden Stammart von 80 cm bis 1 m Höhe. 1 St. 0,60, 10 Sl. M 5,—

Pimpinelia Saxifraga rosea. 80 cm hohes, reich verzweigtes Doldengewächs mit hübschen hellrosafarbigen Blütendolden.

1 St. 16 0,50, 10 St. 16 4,-

Plumbago Larpentae. Bleiwurz. 15—20 cm hoch mil tenchlend kobaltblauen, phloxähnlichen Blumen im September. Will etwas Winterschutz. 1 Sl. M 0,50, 10 St. M 4,—

Podophylium Emodi. Achnlich P. peltatum mit grossen leuchlendroten Früchten.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Emodi majus. Prächtige starkwachsende Pflauze für den Halbschatten. Bis 90 cm hoch werdend, mit grossen schildförmigen, rötlich marmorierten Blättern und einzelstehenden zarlrosa Blumen im Juni.

peitatum. Interessante Pflanze mit fussförmig gelappten Blättern und hängenden weissen Blüten im Mai-Juni, denen später die taubeneigrossen gotdgelben Früchte folgen. Liebt Halbschatten. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,— Polemonium Richardsoni. Wohl die schönste von allen Polemoniumarten, bleibt niedrig, blüht schon im April prachtvoll himmetblau, ein zweites Mal im Juti. Auch gute Topfpflanze.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Richardsoni album. Blendend weisse ausserordentlich dankbare Abart der vorigen, die fast den ganzen Sommer btüht. 1St. 160,40, 10 St. 163,50

Polygonatum officinale, Salomons Siegel, auch wilde Maibtume genannt. Schöne heimische, 50—60 cm hohe Halbschattenpflanze mit schlank übergebogenen Trieben und zweizeilig angeordneten spitzeiförmigen Blättern. Aus den Blattwinkeln erscheinen im Mai—Juni die hängenden grünlich weissen Blüten. Kräftige Rhlzome. 1 St. M 0,30, 10 St. 2,50, 100 St. 20,—

Polygonum alpinum. Die bis 60 cm hohen Büsche sind dicht belaubt mit lanzettlichen Blättern und bringen schon im Juni prächtige reichverzweigte blendendweisse Blütenrispen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Bistorta. Ans einem dichten Busche herztanzeltlicher Btätler erheben sich die schlanken,
60 cm hohen Blütenstiete mil dichlen rosa Blütenähren im Juni. 1 Sl. M 0,40, 10 St. M 3,50

" **Bistorta superbum.** Settene Abart der vorigen mit etwas kürzeren leuchtendroten Blütenähren. 1 Sl. *M* 0,50, 10 St. *M* 4,—

" cilinode. Siehe Schlingpflanzen.

molystachyum (amplexicaule var. oxyphylium). Eine vom Himataya stammende Pflanze, die als Dekoratious- und Schnittstaude sehr empfohlen wird. Blüht in rosaweissen Btütenrispen im Septemb.-Oktob. 1,20—1,50 m hoch.

1 St. 10,040, 10 St. 10,350

Sachalinense. Riesenknöterich von der trisel Sachalin, prächtige Einzelpflanze. Bis 2 in troch.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Sieboldi. Starkwüchsige Dekorationsstaude, 1½ m hoch werdend, von elegantem Wuchs und dekorativer Belaubung.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Sieboldi nanum. Nur halb so hoch wie die Stammform. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Potentilla hybrida fl. pl. Gelült blühendes Fingerkraut. Die gefüllt blühenden Hybriden des Gartenfingerkrauts variieren in der Färbung von gelb, orange his zum dunkelsten Rot und bilden im Juni-Juli eine Zierde jedes Gartens. 40 cm hoch.

1 St. M 0,50, 10 St. in schönen Sorten M 4,-

Gibsons Scarlet. Kräftig wachsend, 30—40 cm hoch, mit leuchtend scharlachroten Blüten vom Sommer bis Herbst.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5.-

## Primula Auricula (Gartenaurlkeln).

Aus den besten Sortimenten nur erster Züchter stammend und durch sorgfältige Auswahl der Samenträger noch verbessert, zeichnen sich meine Aurikeln durch grosse wohlgeformte Blüten und wunderbares reiches Farbenspiel aus.

Starke Pflanzen in feinster Mischung. 1 St. M 0,25, 10 St. M 2,—, 100 St. M 15,— Primula acnulis alba plena. Weiss gefüllt.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

" acaulis Croussci plena. Lilarot mit feinem weissen Saum. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

" acaulis lilncina plena. Prächtig mattlila gefüllt. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

" acaulis sulphurea plena. Gelb gefüllt.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3, acaulls sangulnea plcna. Dunkelrot gefüllt. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

acquis coerulea.

Den langjähr. Bemühungen einiger Spezialzüchter ist es endlich gelungen, eine wirklich blaue Freilandprimel zu erzielen. Die Blüten sind gut geformt und von so intensiv blauer Färbung, dass man sie derjenigen der Gentianen vergleichen möchte. Die Reichblütigkeit ist dieselbe wie bei anderen einfachen Sorten. Eine Perle unter den Freilaudprimeln. Echte Pflanzen, die geblüht haben:

1 St. M 050, 10 St. M 4, **acaulis.** Einfach blüh. Varietäten i. Prachtmischg. aller Farb. 1 St. M 0,25,10 St. M 2,—, 100 St. M 15,—

cashmeriana "Rubln". Im Gegensatz zu der violett blühenden Stammart sind die Blütendolden dieser seltenen Varietät von tiefrubinpurpurner Färbung.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Becsiana Bulleyana Cockburniana Juliae

s. Neuheiten.

Lichlangensis Lissndell pulverulenta

denticulatagrandifl.

Von der ähnlichen Primula cashmeriana unterscheidet sich diese Sorte namentlich durch nicht bestäubte Blätter. Auch ist sie härter im Winter und viel reichblütiger. Die Einzelblüten und Dolden sind gross und wohlgeformt von hell bis dunkellila bis rosalila Farbe. Prächtiger Frühlingsblüher (April), der sich auch zum langsamen Treiben in Töpfen vorzüglich eignet.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50 100 St. M 20,—

denticulata grdfl. alba. Grossblumige, blendendweisse Varietät der vorigen. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

Primula elatior. Garten.

Unter allen Frühlingsblumen gehören die bunten Garten-Primeln zu den hübschesten und dankbarsten. Sie gedeihen gut in jedem kräftigen, nicht zu trockenen Gartenboden, verlangen in leichten Böden ausgiebige Bewässerung und halbschattigen Stand. Die hier angebotene Mischung enthält besonders schön gefärbte grossblumige Varietäten. 10 St. M 2,—,100 St. M 15,—

## Primula elatior aurea grandiflora.

Vierländer Printel, auch wohl als officinalis schöne Frühlingsprimel eignet sich gleich gut für den Topfverkauf, zum Bepflanzen von Jardinieren, als auch zur Schnittblumengewinnung und vor allen Dingen zur Beetbepflanzung. Die Farbe der wohlriechenden schönen Blumendolden ist ein leuchtendes, reines Orangegelb. Gauz besonders empfehlenswert.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,—

Primuin japonica. Schöne starkwachsende japanische Art mit etagenförmigen Blütenständen von 40 cm Höhe im Mai—Juni und dunkelpurpurnen Blumen. Für feuchte Lagen.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30,-



Pyrethrum.

Pulmonaria azurea. Durch ihre leuchtend enzianblauen Blüten isl diese Sorle eine der schönsten aller Lungenkraut-Arten. 25 cm. April.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

officinalis. Das wilde heimische Lungenkraut mit blauen Blütchen im April und den etwas weisslich gefleckten Blättern ist eine vorzügliche Pflanze für schattige und halbschattige Stellen. Kräftige Büschel.

1 St. M 0,25, 10 St. M 2,- 100 St. M 15,-

Pulmonaria rubra. Selten. Blumen leuchtendrot. 30 cm. April. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

saccharata. Friihjahrs-Slaude mil dunkelblauen, glockenförmigen Blüten und schönen herzlanzettlichen Blättern, die dunkelgrün und silberweiss gefleckt sind. 25 cm. April.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

" saccharata "Mrs. Moon". Hübsche Hybride der vorigen mil viel grösseren leuchtenden Blülen 1 Sl. M 0,70, 10 St. M 6,—

Alle Pulmonarien sind gute Schattenpflanzen.



Feld mit Pyrethrum.

# s Pyrethrum.

Zu den schönsten und dankbarsten Stauden unserer Gärten gehören unstreitig die Pyrethrum. Ans dichten Büschen fein zerschnittener farnähnlicher Blätter erscheinen die auf langen schlanken Stielen stehenden Blüten, deren Farbe in allen Abstufungen, vom reinsten Weiss bis zum dunkelslen Karminrol sich findet. Die gefüll blühenden haben in ihrer Form Achnlichkeil mit den Astern, weshalb man sie anch Frühlingsastern nennt. Die einfachen werden in vollkommen passender Weise als farbige Margneriten bezeichnet. Der Hanptflor fällt in die Monale Mai-Juni, ein zweiter Flor in den August-September. Zu allen Arten von Bindearbeiten gibt es kaum ein feineres und geeigneteres Material als die Pyrethrum. Verdienen als Schnitl- und Zierstauden ersten Ranges die weiteste Verbreitung, 50-60 cm hoch. Beste Pflanzzeit zeitig im Frühling oder gleich nach der Blüte.

#### s Gefüllte Sorten:

Aphrodite, reinweiss, grosse strahlige Blüten. Dora, rosaweiss mit gelblicher Mitte, spätblühend. Hohart Pascha, grossblumig, dunkelkarmin. Jeannette, zart hellrosa, langstrahlig.

Leonard Kelway, silbrigrosa.

Madelcine Le Clerq, grossblumig, langstrahlig, silbrigrosa.

Montblanc, reinweiss. Uzziel, lachsfarbigrosa.

Obige gefüllte Sorten kosten nach meiner Wahl
1 Sl. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 Sl. M 35,-

#### s Einfache Sorten:

Duchesse de Brabant, hellpurpurrot. Elisabeth, edle, langstrahlige, hellrosafarbige, sehr frühe Sorte.

Feuerstrahlen, gross, spitzstrahlig, feurig karminrot. Freya, rein malvenrosa, edelgeformt, reichblühend. Hamlet, prächtig rosa.

Jnmes Kelway, samtig, schwärzlich-zinnober. Jubilee, leuchlendstes Karminrot, edle Form.

Juliette, zart rosaweiss.

Macbeth, leuchtend lilarosa mit 2 Reihen Blumenblättern.

Maud, leuchtendes frisches Rosa.

Ochroleuca, gelblichweiss.

Rotkäppchen, leuchtend scharlachkarmin, schön geformt.

Sophie, lilarosa, langstrahlig.

Tasso, leuchtend scharlachkarmin. Beste einfache Sorten meiner Wahl

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-

### Pyrethrum-Neuheiten.

Bella Blondc. Die grossen edlen dichtgefüllten Blumen sind von blendendweisser Farbe.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

John Malcolm. Grosse, edle, einfache Blumen von leuchtend rosa Farbe. 1 Sl. M 1,-, 10 St. M 9,-

Lord Roseberry. Leuchtendes Karminrot, dichtgefüllt, wohl die sehönste aller roten.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-Margaret Moore. Die wohlgeformten einfachen Blumen sind die grösslen der ganzen Gattung und von prächtiger hellrosa Farbe.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Non plus ultra. Eine zwar schon ältere Sorte, aber doeh der hesten eine. Die riesigen dichtgefüllten Blumen sind zarl fleischfarbig rosa. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

Orion. Grosse langstrahlige einfache Blüten von 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

zarter rosa Farbe. Queen Mary. Diese englische Neuheit hat auf der internationalen Ausstellung in London 1912 und überall, wo sie sonst noch gezeigt wurde, berechtigtes Aufsehen erregt. Die grossen Blumen sind von edelsler Form und dichtgefüllt. Die Farbe ist ein herrliches zartes Rosa, wie es in dieser Reinheit bisher noch nicht vorhanden war, daher auch namentlieh vorzügliche Schnitt- und Bindesorte. Der Wuchs der Pflanze ist kräftig und gesund.

1 St. # 1,20, 10 St. # 10,-Walkyrie. Gross lockere langstrahlige gefüllte Blumen von schön silbrigrosa Färbung.

1 St. 16 0,70, 10 St. 16 6,-

YVONNE CAVEUX. Die grossen edelgeformten Blumen sind reinweiss mil cremefarbiger Mitte. Ganz hervorragend zum Schnilt.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

s Ranunculus aconitifolius fl. pl. Silber-köpfchen. Auf reichverzweigten, 30-40 cm hohen Blütenstielen kleine diehtgefüllte, weisse Blütchen im April-Mai.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 acris fl. pl. Goldknöpfchen. 60 cm hoch mit dicht goldgelb gefüllten Blumen. Mai-Juni.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

repens fl. pl. Dicht gefüllte Abart des kriechenden Hahnenfusses. Mai-Juni.

1 St. M 0,25, 10 St. M 2,speciosus fl. pl. Mit grossen, goldgelb ge-

fülllen Blumen, niedrig. Mai-Juni.

1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50

## Rheum, Rhabarber.

Sämtliehe Rhabarber sind herrliche Blattpflanzen, die sich zur Einzelstellung auf Rasenplätzen vorzüglich eignen. Die Blattstiele einiger Sorten liefern ein vorzügliches, wohlschmeckendes und gesundes Kompott,

Reum officinale. Grosse blaugrune Blätter und his 2 m hoher Blütenschafl.

1 St. 16 0,60, 10 St. 16 5,-

palmatum rubrum. Schöne tief eingeschnittene dekorative Belaubung, hohe dunkelrote Blütenstände.

pruinosum. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,— Die Blätter sind in jungem Zustande mit einem samtig silberglänzenden Flaum 1 St. 36 1,20, 10 St. 36 10,-

## Speise-Rhabarber.

Amerikanischer Riesen. Ganz besonders dickstielige und ertragreiche Kompottsorte.

1 St. M 0,60, 10 St. M. 5,-Queen Victoria "verbesserter". Rotstielig von feinem weinartigen Gesehmack, sehr ertragreich. Eine der besten Soften zur Kompottbereitung.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Rozenhagen. Holländische Züehtung, deren Stiele zwar nur mittlere Dicke erreichen, aber wegen ihrer prachtvollen dunkelrolen Farbe sich vorzüglich zum Färben des Kompotts gewöhnlicher Sorten eignen. 1 Sl. M 0,70, 10 St. M 6,-

Rhomneya Coulteri. Siehe Neuheiten.

Rodgersia podophylla. Herrliche Dekorationsstaude mit bronzeartig glänzenden grossen ge-fingerten Blättern und spiraeenartigen Blütenrispen im Mai-Juni. 75 cm hoch. 1 St. 1/6 1,-, 10 St. 1/6 9,-

pinnata alba sambucifolia tabularis

Siehe Nenheiten.

Rudbeckia flava. Siehe Neuheiten.

laciniata "Goldball". 11/2 his 2 m hohe, üppig wachsende Pflanze mit schönen gelb gefüllten Blumen im August-September. Vorzügliche Schnitt- und Dekorationsstande.

1 St. Jl 0,40, 10 St. Jl 3,50

laciniata Goldstrahl. Die Blüten dieser hübschen Varietäl unterscheiden sich von denen der vorhergehenden durch die regelmässige dachziegelartige Anordnung der spitzen Blumenblätter. Die Farbe ist im Aufblühen grünlich, später gleichfalls goldgelb.

1 St. 16 0,50, 10 St. 16 4,-

maxima. Hochwachsende Dekorationsstande mit blaugrüner, glatter Belaubung und grossen goldgelben Strahlenblüten mit schwarzer Mitte.  $1-1^{1}/_{2}$  m. September.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Neumanni (speciosa). Sehr reichhlühend, Blumen orangegelb mit schwarzer kegelartiger Mitte. August-Oktober. Eine der empfehlenswertesten Schnitt- und Sehmuckstauden. 60 bis 1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50 70 cm.

S Rudbeckia nitida Antumn Glory. Die üppig wachsende Pflanze bringt auf 1½ m hohen, langen, festen, schlanken Stielen eine grosse Fülle edelgeformter Blumen mit breiten, hängenden Blütenblältern, die ahgeschnitten von besonders langer Dauer sind. August-September.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

nitida "Herbstsonne". Wird noch weil beliebter werden als Rudbeckia "Autumn Glory", von der sie stammt. Die grossen goldgelben Blumen sind vollkommener, grösser und breiter in den Petalen, dabei slraffer in der Haltung und stofflich fest. Sie blüht etwas später als "Autumn Glory", im September. 1½—2 m hoch.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

purpurea (Echinacea purpurea). Bei dieser Art sind die Strahlenblüten von lenchtend purpurroter Färbung. Etahlierte Pflanzen bilden bis 1 m hohe, grosse prächtige Büsche. August-September. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

" purpurea "Abendsonne" | siehe Neuheiten.

S " purpurea carminea elegans. Prächtige dunkelkarminrote Varietäl.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7, purpurea rosea elegans. Gut geformte

Blüten von schöner hellrosa Farbe.

1 St. M. 0,80, 10 St. M. 7,-

subtomentosa. Dunkelgrün belaubte 80 cm hohe Büsche, die in verzweigten flachen Sräussen hell orangegelbe Blüten mit schwarzer Mitte bringen. August-September.

1 Sl. M 0,50, 10 St. M 4,-

Salvia nemorosa alba siehe Neuheiten.

Santolina pinnatu alba siehe Nenheilen.

Saponaria officinalis plena. Seifenkrant. Anf 50 bis 60 cm hohen Stielen hübsche, frischrosafarbige gefüllte Blumen im August.

1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50

Saxifraga peltata. Mit grossen schildförmigen bis 30 cm breiten Blättern und 40 cm hohen rosa Blütenrispen. Mai.

Prächtige Pflanze für Uferpartlen.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Saxifraga tellimoides. Eine wenig verbreitete japan. Art mit ziemlich grossen, schildförm. liefeingeschnittenen Blättern von saftig grüner Farbe und 60—80 cm hohen grünlichweissen Blülenrispen im Mai-Juni. Eigenartig schöne Pflanze, die auch im Schatten noch vorzüglich gedeihl.

1 St. M 0,40, 10 Sl. M 3,50

Weitere Saxifragen siehe unl. niedrigbleibenden Slauden

S Scabiosa caucasica. Die grossen edelgeformten, langgesliellen
Blumen erscheinen während des ganzen Sommers
bis zum Herbst in grosser Anzahl. Die herrliche himmelblaue Färbung sowie die lange
Haltbarkeit machen sie als Schnittblume ebenso
wertvoll wie als Schmuckstaude. Juni-Oktober.
50—70 cm hoeh. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

S " caucasica alba. Prächtige, weissblühende Abart der vorhergehenden.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Scrophularia nodosa fol. var. Diese schöne weissbunlblätlrige Form der wilden Braumwurz wird etwa 50—60 cm hoch und ist eine gute Schmuckpflanze für fenehte oder halbschatlige Plätze. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Sedum Pabarium (spectabile). 30—40 cm hohe Fethenne mit grossen rosa Dolden im August. Wegen ihrer Widerslandsfähigkeit gegen Dürre und ihrer leichten Verpflanzbarkeit auch während der Blüte für die Landschaftsgärtnerei sehr wertvoll.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

" Fabarium "Brillant". Prächtig dunkelrot. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Rhodiola linifolium rubrum. 40 cm hoch, mil ganz schmalen Blättchen und endsländigen scharlachroten Blütenköpfchen im Juni-Juli.

Senecio (Syncilesis) aconitifolius. Tief zerschlitzte schöne Belaubung von 50—60 cm Höhe. Blüten wenig auffallend. Hübsche 1821

1 St. M 0,70, 10 Sl. M 6,—

Starkwachsende Staude mil herzförmigen bis 30 cm im Durchmesser haltenden
Blätleru und 1 m bis 1,20 m hohen starkverzweigten Stengeln mit zahlreich. orangegelben
Blumen. Für Uferpflanzungen empfehlenswerl.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—



Scabiosa caucasica.

- Senecio Clivorum subcrenatum. Kleinere Var. der vorhergehenden mit hellgrünen Blättern und heller gelben Blüten im Juli-August. 80 cm bis 1 m hoch. 1 St. M 0,70, 10 St. 6,—
  - " japonieus (Erytrochaete palmatifida). Blätter gross, tief handförmig zerteilt, Blütenstiele 80 bis 100 cm hoch, mit flachen Sträussen grosser hellorange Blüten im Juli.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

tanguticus. 1,20—1,50 m hoch werdend, mit doppelt fiederschnittigen, stengelständigen Blättern und reich verzweigten, endständigen, goldrutenartigen Blütenrispen. September.

1 St. 16 0,50, 10 St. 16 4,—

- Veitchianus. Ans einem breiten, üppigen Blätter erheben sich im August die kräftigen 1,50 m hohen Blütenstiele, die eine 50 bis 60 cm lange Rispe leuchtendgelber Strahlenblüten bringen. Wirkungsvolle Einzelstaude für feuchte oder sumpfige Stellen. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—
- wilsonianus. Etwas ähnlich der vorigen, aber noch stärker wachsend, dabei Blätter und Blütenstiele von dunklerer Farbe.

  1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Seseli spec. Weissblühender, 60 cm hoher Doldenblütler vom Libanon, der namentlich durch seine fein geschlitzten, blangrünen Blätter für grössere Felspartien und zur Vorpflanzung wirkungsvoll ist. Juli. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Sidulcen Rosy Gem. Hübsche meterhohe Rabattenstande mit schönen lenchtend rosafarbigen Blüten in verzweigten Rispen im August-Sept.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Solidago aspera. Schöne mittelhohe Art, von besond. zierlichem Wuchs, deren reichverzweigte Stengel einen reizenden Vasenschmuck liefern. 1,20 m hoch. August-September. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

hohe Art mit eleganten Rispen goldgelber Blütchen. Angust. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 virgaurea nana. Goldrute von niedrigem

- Whichs mit goldgelben, federartigen Rispen. 40 cm. Aug.-Sept. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 virgaurea praecox. Diese anch unter dem Namen S. virg. compacta verbreitete Form ist wegen der schon im Juli erscheinenden schlanken
- gelben Rispen wertvoll. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

  Shortii. 1½ m hoch mit ansserordentlich schönen breiten Rispen im September-Oktober.

  1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

# ≡ Spiraea. ≡

Die Spiracen sind meist üppig wachsende Pflanzen mit dekorativer Belaubung und federigen Blütenrispen. Alle lieben einen feuchten Standort und sind namentlich zur Ausschmückung von Sumpf- und Teichrändern empfehlenswert.

S**Spiraea Aruncus.** 1—1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> m hoch mit federbuschartigen Blütenrispen. Prächtig als Einzelpflanze, schön für Vasensträusse. Juni.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

- farnartig fein zerschlitzter Belanbung u. weissen Blütenrispen. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—
- " astilboides und Varietäten siehe unter Astilbe.

" barbata. Siehe Astilbe rivularis.

S " filipendula fl. pl. Mit feiner, zierlich gefiederter Belaubung und dichtgefüllten, blendend weissen Blüten in lockeren Sträussen; ganz vorzüglich zu Schnittzwecken. 40 cm. Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

japonica und siche unter Astilbe.

- Varietäten f

  lobata hybrida. Hübsche Hybriden der echten niedrigen lobata mit palmata. Auf 40 cm hohen Blütenstielen im Juli-Angust rosafarbige lockere Sträusse. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- mata. Blüten prächtig leuchtend karminrot in hübschen Doldentranben; bilden einen schönen Kontrast zu der saftig-grünen Belanbung; eine der schönsten Spiracen, Juni-Juli. 50—60 cm hoch.

  1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- palmata alba. Reinweiss blühende Abart. Juni. 60 cm hoch. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Spiraea palmata elegans. Mit zart rosa Blüten.
Juli. 1 m hoch. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
" palmata maxima. In allen Teilen grösser

- palmata maxima. In allen Teilen grösser wie die Stammart, trägt diese Varietät auf 1 m hohen kräftigen Blütenstielen grosse Sträusse weisser schwach rosa angehanchter Blütendolden. Juli. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- wandtschaft v. venusta. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- murpurea hybrida. Ans Samen erzogene Hybriden der Sp. purpurea mit meist hräunlich geaderten Blättern und rosa Blütendolden im Juli 40—50 cm 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- Stellen. 80 cm 1 m hoch, weiss, Juni-Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- " Ulmaria fol. varieg. Schöne goldbunte Varietät. 60—80 cm hoch. Juli.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Ulmaria il. pl. Abart der wildwachsenden mit dichtgefüllten Blüten von blendend weisser Farbe. Ca. 80 cm hoch. Juli.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

venusta. 1—1,20 m hohe Art mit prächtig rosenroten Blütensträussen. Juli.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

wenusta magnifica siehe Neuheiten.

- Stachys lanata. Schöne, weisswollige Einfassungspflanzc mit rosa Lippenbliiten. 40 cm hoch. Juli. 1 St. M 0,25, 10 St. M 2,—
- S Statice incana. 30 cm hoch, reichverzweigte Blütenstände mit vielen kleinen, weissen oder rosafarbenen Blütchen; ist im getrocknelen Zustande für Dauerbnketts etc. zu verwenden. Juli-August. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- S " latifolia. 40—50 cm hoch werdend, zierlicher und feiner wie die vorhergehende, leuchtend violettblan. Juli-August.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Stenanthlum robustum siehe Nenheiten.

Stockesia cyanea. Auf 40 cm hohen Stielen ziemlich grosse aslernarlige Strahlenblüten von prächtiger, hellblauer Färbung, im September-Oktober. Verlangt etwas Schutz im Winter.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

- Succisa pratensis. Heimische Wiesenscabiosa. Kngelige blaue Blütenköpfe im Juli-August. 60—80 cm hoch. 1 St. 11 0,35, 10 St. 11 3,—
- Symphytum asperrimum aur. var. Die schöne goldbuntblättrige Abart des Beinheils ist als Einzelpflanze oder in Tuffs eine vorzügliche Schmuckstaude. 60—80 cm.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

- " grandiflorum. Kriechende, bodenbedeckende, für halbschattige Stellen noch gute Art von 20 cm Höhe mit weissen röhrigen Glocken. Von Mai-Juni. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50
- officinale argenteum var. Sehr schön cremeweiss gerändert. 60—80 cm hoch.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Tellima grandiflora. Hencheraähnliche gelblichgrüne 40 cm hohe Blütenrispen im Mai-Juni.

1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50

- Telekia speciosa. Herrliche Pflanze zur Einzelstellung auf Rasen. Die sehr grossen herzförmigen, gezähnten Blätter sind saftig grün, aus ihrer Mitte erheben sich die bis 1,50 m hohen, reichbeblätterten und stark verzweigten Blütenstiele mit grossen orangegelben Strahlenblüten. Juli. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
- Teucrium Chamaedrys siehe niedrig bleibende Standen.
- S Thalictrum adiantifolium. Zierliche, 40 cm hohe Pflanze, deren Lauh an feines Farngrün (Adiantimi) erinnert und auch an Stelle desselben im Sommer vielfach Verwendung findet. Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
  - aquilegifolium. 1 m hohe Staude mit leichtem, federbuschartigem Blütenstand von schön lilaroter oder rosa Farbe im Juni. Gedeiht auch noch in halbschattiger Lage, d.her landschaftsgärtnerisch wertvoll. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
  - rispen. aquilegifolium album. Weisse Blüten-
  - " dipterocarpum. Siehe Neuheiten.

**Thalictrum flavum.** 0,80-1 m hohe Wicsenrautenart mit dichten Stränssen schwefelgelber fedriger Blüten im Juli-August.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

" glaucum. 1½ m hoch mit schöner hlangrüner Belanbung und gelben federigen Blütenstränssen im Juni. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
Thermopsis fabacca. Im Mai aufrechte Tranben

Thermopsis fabacca. Im Mai aufrechte Trauben gelber Schmetterlingsblüten, ähnlich gelben Lupinen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

- Tiarella cordifolia. Niedrig, mit herzförmig gezahnten Blättern und zierlichen weissen Blütenrispen, ca. 20 cm hoch. Mai. Für Halbschatten.

  1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- Tiarella unifoliata. In allen Teilen kräftiger und grösser als die vorhergehende. Sonst ähnlich.

  1 St. 16 0,70, 10 St. 16 6,-

Tradescantia virginica. Dunkelblau blühend. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

virginica alba major. Mit frischgrüner schilfartiger Belaubung und reinweissen Blumen. 40 cm hoch. Mai-August.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Trillium grandiflorum. Auf kräftigem, 30 cm hohen Stiel sitzen endständig quirlig 3 breiteiförmig zugespitzte Blätter, aus deren Mitle sich die schöne grosse, dreiteilige weisse Blume entwickelt. Verlangt schattigen Standort und lockeren Boden. Prächtige Waldstaude. Mai. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

#### s Tritoma.

Als Einzelpflanzen auf dem Rasen und als Schnittblume für grosse Vasen sind die Tritomen wegen ihrer eigenartigen Schönheit unübertroffen. Ans den graziös überhängenden, schilfartigen Blättern erscheinen auf 75—100 cm langen Stielen die dichten Blütenähren, deren Farbe von gelb bis dunkelrot variiert. Müssen frostfrei überwintert werden.

- Tritona corallina. Niedrige Art mit prächtig korallenroten Blumen und reichem, langdauerndem Flor. 60-80 cm hoch. August-September.

  1 St. M 0,80, 10 St. M 7,
  - grossblumig. 1—1,20 m hoch. August-Sept.

    1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
  - hybridd "Express". Neuheit elgner Zucht. Die beste aller frühen Tritomen. Wer schon früh, von Juni an bis zum Herbst blühende Tritomen zum Schnitt oder für Garten und Parks haben will, der pflanze diese Sorte. Die Farbe der Blumen ist leuchtend hell- bis dunkelorange, variiert jedoch auch in lachsund karminrot. Bei leichter Deckung sind etablierte Pflanzen winterhart. 1 m hoch.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

hybr. "Torchlight". Reizende Hybride von Tritoma rufa. Die nur 50—60 cm hoch werdenden Pflanzen bringen während langer Zeit im Sommer ihre zierlichen lenchtend orangeroten Blütenrispen.

1 St. M. 1,—; 10 St. M. 9,—

## S Trollius. Troll-

Zu den besten n. schönsten Frühlingsstauden gehören unstreitig die Trollblumen. Die langgestielten, handförmig zerteilten Blätter bilden kräftige Büsche, aus denen sich die schlanken, verzweigten Blütenstiele erheben. Die kngelig geformten Blüten haben je nach Sorte eine prächtig hellgoldgelbe bis dunkelorangegelbe Färbung und sind abgeschnitten von langer Daner. Auch zum langsamen Treiben sehr geeignet. Blühen April-Mai. 40—70 cm hoch.

- STrollius asiaticus fl. crosco. Schöne frühblühende, grossblumige, orangegelbe Art von kräftigem Wuchs. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- S " caucasicus. Kugelige mittelgrosse orangefarbige Blumen.

  1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- S Troll. caucas., Orange Globe" Prächtige, grosse kngelige Blumen von lenchtender goldorange Farbe machen diese Sorte zu einer der schönsten.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6, curopacus albus. Mil

klein. weisslichgelb.Blumen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

(aurantiacus, echt.)
Kräftig wachsende Sorte
mit ziemlich gross. glühend
orangeroten Blumen.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,— Ledebouri. Echt. Spät blühend, orange mit

S. Ledebouri. Echt. Spät billhend, orange mit ausserordentlich lang hervortretenden Honigblättern, ganz eigenartig schön.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

S " napellifolius. Prächtige Sorte mit hellgoldgelben, grossen, kugeligen Blülen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

S. hybridus. Ans Samen erzogene Hybriden, von besten Sorten in Prachlmischung heller und dunkler Töne. April-Mai.

patulus. Niedrig bleibende spätblühende Art, die an europaens erinnert, aber dunklere Blüten hat. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

pumilus. Botanisch interessante Zwergsorte von nur ca. 20 cm Höhe mit flachen hahnenfussartigen, hellgoldgelben Blüten. Mai.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6, pumilus Yunnanensis. Siehe Neuheiten 1



Trollius hybridus.

## Neuere Trollius-Sorten.

frühblühendste. Trotz der rauhen Höhenlage öffneten sich die ersten Blumen schon Ende April, so dass die Pflanzen Anfang Mai vollblühend waren. Die 40—50 cm hoch werdenden Büsehe bringen kngelige mittelgrosse Blumen von lenchtender hellorange Farbe.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

"Fireglobe". Von glühend orangeroter Färbung. Bei guter kugeliger Form ist diese Sorte eine der leuchtendsten.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

,,Goldquelle" Grosse Kngelbhnne, zuweilen Rosenform, gelborange, stark verzweigt in reichblihend. Eine der schönsten von allen Sorten. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Trollius hybridus ", Goliath". Siehe Neuheiten. "Helios". Grosse kngelförmige reingelbe Blumen auf stark verzweigten Sticlen.

1 St. M. 0,70, 10 Sl. M. 6,—

"Lichtball". Riesengrosse, fest geschlossene, hell orangegelbe Knigeln auf 50-60 cm hohen Stielen. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

"Salamander". Auf vielverzweigten kräftig langen Stielen auffallend reichblühend mit satt orangefarbenen, locker gebauten Kugeln.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Veratrum album. Hübsche meterhohe Blatipflanze für Halbschatten mit weissen Blütenrispen im Juli-Aug. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

nigrum. Schwarzpurpurne Blütenrispen. Prächlige Einzelpflanze. 1,20 m. Juli-Augusl. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Kräftig wach-Verbascum densifiorum. Kräftig wachsende Königskerzen-Arl mit 1—1,20 m hohen verzweigten Blütenständen, die dicht besetzt sind mit mittelgrossen, hellorangegelb. Blülen im .luli-August. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

hybr. Caledonia. Stark wachsende Hybride, deren grosse Blüten von ganz eigenarl. bräunl. Lachsfarbe sind. 1,50 m Juli-Aug. 1 St. M -,70, 10 St. M 6,-

pannosum. Prächlige Dekorationspflanze mit 60-80 cm langen, ziemlich breiten, weissfilzigen Blättern und einem 1,50 m hohen Blütenschaft mil gelben Blüten. Juli,

1 Sl. M 0,70, 10 Sl. M 6,—

phoeniceum. Hübsche, nur 40-60 cm hohe Art, bei der die im Juni-Juli erscheinenden Blūten von weiss durch heltrosa und hellila bis purpurviolett variieren.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

" vernale siehe Neuheiten.

Veronica amethystina. Prächtige amelhystblane blattwinkelständige Blütentrauben im Mai. 40 cm 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

clegans. 40 cm hohe, zierlich verzweigte Blülenrispen von schöner hellrosa Farbe. Juni-Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

gentianoides fol. var. Die ziemlich grossen wurzelständigen Blätter sind schön weissbunt. Blütenstiele 30 cm hoch. Blütchen weiss, blan geadert. Mai-Juni.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

## Veronica Hendersoni (longifolia subses-silis). Die schönste

aller Standenveroniken mit prachtvollen dunkelblauen Blütenrispen. August-Seplbr.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,--

incana. Mit silberweissen Blältern und dunkelblauen Blütenrispen. Vorzügliche Einfassungspflanze. Juni. 30 cm hoch.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

latifolia Royal blue. Nur etwa 25 cm hohe Varietät mit blattwinkelständigen leuchlendblanen Blütentrauben im Mai.

1 St. 16 0,50, 10 St. 16 4,—

- longifolia. Starkwachsend, bis 1 m hoch, mit endständigen verzweigten blanen Blütentranben. .luni-.lnli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- spicata. Dunkelblaue 30 cm hohe Blütenrispen. Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. ,16 3,50
- spicata rosea. Lenchtend rosenrot. Juni. 1 St. M 0,40, 10 Sl. M 3,50
- spicata rosea "Erika". Siehe Neuheiten.

#### Neuseeländische Veronica-Arten.

Die nachfolgenden überdauern unsere Winter im freien Lande, wenn sie gegen allzu grosse, schneelose Källe durch elwas Tannenreisig geschützt werden.

Veronica anomala. Feine myrlenähnliche Belanbung mit einer Fülle weisser Blülen im Juli,

- glauca. cocrulea Blangrüne Belaubung. Hellblane, blattwinkelsländige Blütenfräubehen. Juni-Juli.
- **Hectori.** Einer feintriebigen, ganz zwergigen Konifere vergleichbar.

Jede der vorstehenden 3 Sorten in kräftigen Pflanzen 1 Sl. M 0,60, 10 St. M 5,mit Topfballen

Kleinblättriges Immergrün. Das VINCO MINOT. Klemblattriges Innhergrun. Das bekannte Immergrün unserer Gebnsche und Wälder ist eine der dankbarsten bodenhedeckenden Pflanzen für halbschattige und schattige Stellen. Mit seinen langen Ranken bildet es bald einen Sommer und Winter grünen Teppich, von dem sich im Mai die lichlblauen Blüten gut abheben. Auch zur Einfassung und Bedeckung von Grabhügeln besonders geeignel. Ich liefere nicht wild gesammelte Ranken, sondern gut bewurzelte kultivierte Pflanzen. 1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-, 100 Sl. M 15,-

# s Grossblumige Viola cornuta-Varietäten.

Durch Krenzung der Viola cornuta mit Viola tricolor entstanden, erfreuen sich diese neuen Stiefmütterehen in England, von wo sie kommen, unter dem Namen "tufted Pansies", d. h. dichte, niedrige Büsche bildende Stiefmütterchen, einer grossen Beliebtheit. Sie besitzen den Wuchs, die ausdauernden Eigenschaften von Viola cornula und die grossen Blumen von Viola tricolor. Blühen fast den ganzen Sommer ununterbrochen und sind gegen Winterkälte gar nicht empfindlich. Für Bindezwecke liefern sie Mengen schöner, einfarbiger Blumen, doch liegt ihr Hauptwert in der Verwendung zu leuchtenden langdauernden Frühlingsbeelen.

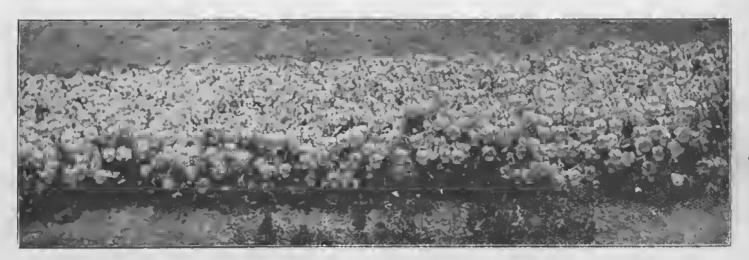

Admiration, lenghtend reindunkelblan. Alpha, dunkel veilchenblau. Champion, weiss. Edmond Boissier, rötlichlila, Kings Cup, leuchtend dunkelgoldgelb.

Lemon Oucea, hellgelb. Lilacina, dunkellila. Lilac Queen. Reines leuchtendes Rötlichlita. Sylvia rosa, hell malvenrosa. Sylvia dunkel, schönes lenchtendes Lilarosa.

Obige Sorten kosten:

1 St. M 0,30, 10 St. einer Sorte M 2,50, 10 St. in 10 Sorten M 3,-, 100 St. in 1-10 Sorten M 20,-

Viola cornuta, Metcor'. Grossbl. herrl. goldgelb. Mrs. C. K. Gordon. Lavendel-

blau, nach der Mitte zu violett.

Perle von Ronsdorf. Eigenartig lichtblau mit etwas dunklerer Zeichnung in der Mitte.

Jede der vorstehenden drei Sorten:

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

Viola cornuta (Stammart). Mit kleinen leicht gebauten, mattblauen Blüten.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

cornuta alba. Blendend weiss, kleinblumig. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

s Viola cornuta "G. Wermig". "Sommervellchen" wäre eigentlich die passendste Benennung für diese sehöne und dankbare Form des Hornveilchens, deren Blüten auf dem Covent-Garden-Markt in London ausserordentlich beliebt sind. Die Blumen haben die Form der Stamm-

art von Viola eornuta, sind aber von so wunderbarer veilchenblauer Farbe, dass sie als Ersatz für Veilchenblumen vorzüglich zu verwenden sind. Der reiche Flor beginnt Mitte Mai, etwa zu gleicher Zeit mit dem beliebten Pfingstveilchen, setzt sieh aber bei üppigen Pflanzen in ununterbrochener Fülle fort bis stärkere Herbstfröste eintreten. Als Massenschnittblume von unschätzbarem Wert, aber auch 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,zur Beetbepflanzung vorzüglich geeignet.

Das durch mich direkt vom Züchter in England eingeführte Weimig-Veilchen wurde in allen Fachzeitschriften als eine der hervorragendsten Neueinführungen der letzten Jahre lobend erwähnt.

# s Viola cucullata grandiflora.

(Pfingstveilchen.)

Obwohl schon verschiedentlich in Fachzeitungen auf den hohen Wert des Pfingstveilchens hingewicsen wurde, ist dasselbe leider in weiteren Kreisen noch fast unbekannt. Aus der üppigen Belaubung erheben sieh gegen Pfingsten auf ausserordentlich kräftigen 15—20 cm langen, zuweilen noch längeren Stielen die grossen prächtig dunkelblauen, dunkler geaugten Blumen; obgleich geruchlos, liefern sie durch ihre Grösse, herrliche Farbe und ausserordentliche Haltbarkeit ein grossartiges Bindematerial für alle Zwecke. Die Pflanzen sterben gegen den Herbst ab, um zeitig im Frühjahr aus dem knolligen Wurzelstock wieder auszutreiben. Leider befinden sich mancherlei minderwertige Varietäten im Handel; die hier angebotene ist die bestgefärbte, grossblumigste Sorte, die ich kenne.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—.

Viola cucultata purpurea. Siche Neuheiten.

#### S Viola odorata (wohlriechendes Veilchen).

- " Augusta. Im Herbst und Frühling sehr reichblühend, dunkelblan, mittelgross.
  - 1 St. At 0,30, 10 St. At 2,50, 100 St. At 20,-
- "Königin Charlotte. Neue reichblühende Sorte mit aufrecht stehenden, mittelgrossen, dunkelblanen Blumen, zum Treiben besonders geeignet. 1 St. M. 0,30, 10 St. M. 2,50, 100 St. M. 20,—
- Wahlenbergia Mariesi. Nur 30—35 cm hoch mit herrlich dunkelblanen, grossen schalenförmigen Blum. Juli-Aug. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4, grandiflora. Mit dunkelblanen Blumen wie
  - die vorige, aber 60—70 cm hoch werdend. Juli-August. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- Yucca filamentosa. Prächtige Einzelpflanze mit breitlanzettlichen, blaugrünen eleganten Blättern in Rosettenform, aus denen sich der 1-1½ m hohe pyramidal verzweigte Blütenschaft erhebt. Die Blüten sind gross, reinweiss. Juli.

1 St .M 1,- 10 St. M 9;-

#### Staudensortimente.

Um Anfängern der Standenkultur mit Rat an die Hand zu gehen, stelle ich auf Wunsch Sortimente der besten Arten zusammen. Ich bitte dabei nur anzugeben, ob die betreffenden Pflanzen zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen oder für gemischte Standen-Rabatten, als Einzelpflanzen auf den Rasen oder zur Schnittblumengewinnung bestimmt sind. Zugleich bitte ich zu bemerken, ob die Lage eine sonnige oder schattige, trockene oder feuchte ist.

Je nach Sortenwahl kosten diese Sortimente:

10 St. in 10 Sorten M 3,50 bis 5,-

25 , , 10—25 , , 7,50 , 10,—

100 , 10—25 , 30,— , 40,—



Teilansicht au der von mir in Düsseldorf 1904 ausgestellten Felspartie.

# Niedrig bleibende Stauden

#### für Grotten, Felspartien und Einfassungen.

Acaena Buchanani. Schön blaugrün belaubt, 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 kriechend.

glauea. Sehr schöne rasenbildende Pflanze mit silbrig-blaugrüner Belaubung.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

microphylla. Dichte Rasen feiner, brännlicher Belaubung, von der im August die purpurnen Samenköpschen sich vorteilhaft abheben.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Acanthus Perringi siehe Neuheiten.

1 St. M 1,-, 10 St. M 8,-

Schmale granfilzige Blätter. Achillea Aizoon. Weisse Blütchen im Juli.

1 St. # 0,40, 10 St. # 3,50

- argentea. Niedrige rasenbildende Stande mit weissfilzigen Blättern und schönen grossen, reinweissen Blumen auf 15 cm hohen Stielen. Juni. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-
- Hübsche Alpine für sonnige Clavennae. Stellen mit silbergraner Belaubung und weissen Blütchen im Juni-Juli.

1 St. Mt 0,40, 10 St. Mt 3,50

holosericea. Silberweiss behaart, 30 cm hoch mit goldgelben Blüten im Juli.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

- Hutcri. Graugrüne Belanbung, weisse Blüten. 1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50
- Jaborneggi. Hübsche grangrüne Rasen bildend mit weissen Blüten. Juli.

1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50

Portae. Graugrün, weissblühend.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

pseudo = pectinata. Silbergraue gefiederte Blätter; kricchender Wuchs, gelbe Blumen. 20 cm hoch. Stammt vom Libanon.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

serbica. Silberweiss, schmalblättrig. Weissblühend. Juli, 15 cm hoch.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Grangrüne, feingeteilte Blätter, tomentosa. gelbe Blütendolden im .luli.

1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50

umbellata. Silbergraue, fein zerteilte Blätter. Weisse Blütendolden im Juli.

1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50

- Adonis pyrendica. Starkwachsendes gelbes Frühlings-Adonis. 15-20 cm hoch. April-Mai. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,
  - vernalis. Schöner Frühlingsblüher mit goldgelben Blumen. 15-20 cm hoch. April. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Ajuga genevensis. 15 cm hohe lockere Scheinähren blaner Lippenblütchen. Mai-Juni.

1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50

genevensis Brockbanki. Besonders reichblühende Form mit prächtigen tiefblauen Lippen-Hervorragend schön für nicht zu trockene Stellen von Felsengärten.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

pyramidalis. Aehnlich Ajuga genevensis, aber nicht so weichhaarig.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

reptans rosea. Lilarosa blühende Varietät des kriechenden Günsel, für halbschattige feuchte Stellen, 15 cm hoch. April-Mai.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

Ans den dichten Büscheln Allium cyaneum. dunkelgrüner grasartiger Belaubung erheben sich im Juli-August die 20 cm hohen himmelblauen Blütenköpfchen.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

- Ostrowskianum. Karminpurpurne Blütendolden auf 15-20 cm hohen Stielen im .luni. Starke Zwiebeln. 1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-
- pedemontanum (narcissiflorum). Anf 15 cm hohen Stielen nickende Dolden grossglockiger purpurner Blüten. Juni.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

pulchellum. Die leuchtend lilaroten, lockeren Blütendolden erscheinen im Angust auf 30 bis 40 cm hohen Stielen. -

1 St. 10 St. 10 St. 10 St. 10 St. 1/25,—

Alsine verna. Weisse Sternblümchen. Mai-Juni. 1 St. M. 0,40, 10 St. M. 3,50

Alyssum Möllendorffianum. Silbergrau mit kleinen gelben Blumen. Mai-Juni.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

- rostratum. Kräftig wachsende 20 cm hoch werdende Art mit grossen gelben Blütensträussen im Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- Prächtige Abart der saxatile citrinum. nachfolgenden mit schönen hellschwefelgelben Blütensträussen. April-Mai.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

saxatile compactum. Die silbergraue Be-laubung verschwindet im April-Mai unter der Fülle der lenchtend goldgelben Blütensträusse. Reizende nur 20 cm hohe Pflanze für sonnige Beete und Felspartien.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

saxatile fl. pl. Die grossen Stränsse dicht gefüllter goldgelber Blütchen machen diese niedrig bleibende Neuheit zu einer prächtigen Erscheimung für sonnige Grotten und Felspartien. Blütezeit April-Mai.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Alyssum saxatile fol. var. Blätter gelbl. weiss gerändert. Blüten einfach gelb.

1 St. 16 0,40, 10 St., 16 3,50

", "Tom Thumb". Zwergig niedrige Form mit einfachen gelben Blüten.

1 St. .# 0,40, 10 St. # 3,50

Androsace hrigantica. Reich weissblühend. April-Mai. 1 St. 10,50, 10 St. 11 4,—

Chamaejasme. Ganz niedrig, rosettenbildend, Blütchen weiss, zuweilen ganz zartrosa mit gelbem Schlund. 1 St. 16 0,60, 10 St. 16 5,—

" Charpentieri. Dichte Polster mit rosa Blüten im Mai. 1 St. M 0.80, 10 St. M 7,—

" foliosa. Seltene sommerblühende Art mit roten Blütendolden, kräftig wachsend.

1 St. # 0,70, 10 St. # 6,—

" laetea. Klein, weiss, im Mai.

Laggeri. Kleine dichte Rasen mit hellroten Blütchen.

1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50

Kleine dichte Rasen mit hellroten 1 St. 16 0,60, 10 St. 16 5,—

lanuginosa. Kriechende und hängende silberblättrige Art, die vom Mai bis zum Herbst in schönen rosa und weisslichen Dolden blüht.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

" sarmentosa. Hübsche kriechende rosettenbildende Alpenpflanze, deren rosa Blütchen in niedrigen Dolden im Mai-Juni erscheinen. Kräftige Rosetten. I St. 11 0,50, 10 St. 11 4,—

Anemone albana hybrida. In der fein zerschlitzten Belanbung und der nickenden Blüte der Anemone albana gleich, ist die Farbe ein mattes Lila anstatt dem Schwefelgelb der Stammart. Mai.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

alplna. Die weisse Alpenanemone. Juni.

1 St. 16 0,80, 10 St. 16 7,—

Anemone alpina sulphurea. Prächtige seltene

Alpenpflanze mit schwefelgelben Blüten. Juni. 30-40 cm hoch. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,— apennina. Die Frühjahrsanemone Italiens gleicht in Wuchs und Belaubung unserem Buschwindröschen, unterscheidet sich davon aber durch die grösseren schön himmelblauen Blüten. April. 15 cm hoch. Kräftige Topfpflanzen.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Anemone (Pulsatilla) Halleri. Ähnlich Anemone Pulsatilla mit grösseren, aussen zottigeren Blüten. 1 St. 16 0,60, 10 St. 16 5,—

nareissiflora. Kräftig wachsende, ca. 40 cm hohe Art mit weissen Blüten in Dolden. Juni. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

" nemorosa alba plena. Die weiss gefülltblühende Form des im April blühenden allgemein bekannten und beliebten Buschwindröschens. Pflanzen mit Topfballen.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 (Pulsatilla) pratensis. Die Wiesen-Küchenschelle mit nickenden violetten Blumen im Mai.

1 St. 16 0,60, 10 St. 16 5,—

Pulsatilla (Küchenschelle, Osterblume). Reizende Frühlingsblume mit violetten Blüten, liebt sonnigen Standort und kalkhaltigen Boden. April-Mai. 15 cm. 1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50

" Pulsatilla alba. Schöne weissblühende, Abart der vorigen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,— Antennaria dioica hyperborea. Grangrine Polster mit hübschen lenchtendrosa Strohblümchen auf 10 cm hohen Stielen im Mai.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—
tomentosa. Niedrige rasenbildende Pflanze
mit weissfilziger Belaubung, die sich vorzüglich
zu Einfassungen, Felspartien und Teppichbeeten
eignet. 1 St. M 0,20, 10 St. M 1,50

Anthemis argyrophylla. Silberweissfilzige fein zerschnittene Blätter und gelbe Strahlenblitchen im Juli. 1 St. 10,50, 10 St. 16 4,-

" einerea. Graugrüne Belaubung. Weisse Margueriten auf 20 cm hohen Stielen im Juli.

1 St. 16 0,50, 10 St. 16 4, -

Arabis androsacca. Zierliche kleine Art mit silbriggrünen Blättchen und weissen Blüten im April. 1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50

"albida. Die bekannte früh und reichblühende Gänsekresse mit grangrünen Blattpolstern und weissen Blüten im April, für Einfassungen und Grotten wertvoll.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20, albida fol. var. Hübsche weissbuntblättrige

Form der vorigen.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,-

Arabis albida fl. pl. Die Rispen dicht gefüllter Blumen sind kleinen gefüllten Nachtviolen ähnlich und liefern im April-Mai ein vorzägliches Schnittmaterial.

15 cm hoch. Gleichfalls für Einfassungen und läelspartie geeignet.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20, alpina grafi. superba. Etwas gedrungener im Wuchs wie Arabis albida, zeichnet sie sich vor dieser durch grössere dichtere Dolden blendend weisser

Blüten aus.

1 St & 0,30, 10 St. & 2,50, 100 St. & 20. ~ aubrictioides. Hübsche dichte Polster mit rosa Blütchen. 1 St. & 0,50, 10 St. & 4. ~

Billardieri rosea. Kleinblättriger und lockerer im Wuchs wie vorige. Blüten kräftig lilarosa. April. 1 St. 16 0,50, 10 St. 16 4.—
bryoides. Ganz kleine silberhaarige Rosetten

mit weissen Blütchen im April.

1 St. .16 0,50, 10 St. .16 4,-

" carduchorum. Niedrigen Rasen bildend, weissblühend. April-Mai. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

" **Ferdinandi Coburgi.** Zierliche Felsenpflanze aus Macedonien mit grangrüner Belanbung und kleinen weissen Blütentrauben im Mai.

1 St. Mt 0,40, 10 St. Mt 3,50

Sturii. Dunkelgrine Polster, weissblühend, für sonnige Felsen und Einfassungen. April-Mai.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

, vochinensis. Ganz kleine zierliche weisshlühende Art. 1 St. 10,40, 10 St. 13,50

Arenaria grandiflora. Moosartig, niedrig mit weissen Blütchen im Juni.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 montana. Starkwachsende, kriechende Art, die sich im Mai-Juni prachtvoll mit blendendweissen Blüten überdeckt.

I St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Arenaria Rosani. Dichte, dunkelgrüne Polster bildend. Vorzügliche Pflanze für Felspartien u. feine Rasen.

1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-, 100 St. M 15,-

- rotundifolia. Feste Polster mit runden Blätt-1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50
- rupestris. 30 cm hohe im Juni blühende. an Schleierkraut erinnernde Art.

1 St. M. 0,40, 10 St. M 3,50

.. tetraquetra. Dichte Polster, deren vierzeilig angeordnete, über einander liegenden Blättehen die Triebe vierkuntig erscheinen lassen. In trockener sonniger Lage zahlreiche kleine weisse Blutchen im Juli. 1 St. 10 0,35, 10 St. M 3,-

Aretia Vitaliana. Polsterbildende Felsenpflanze, mit goldgelben Blütchen im Mai-Juni,

1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50

Armeria Iabradorica. Rosa Blütenköpfe im Mai. 15 cm hoch. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Laucheana. Dichte runde Büschel grasartiger Blätter, Blütenköpfe leuchtendrot auf 20 cm hohen Stielen, vorzügliche Einfassungspflanze. Mai-Juni,

1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-, 100 St. M 15,-

maritima. Mit lila-roten Blütenköpfen.

1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-, 100 St. M 15,-

maritima alba. Gleich der vorigen, mit reinweissen Blüten. Juni.

1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-, 100 St. M 15,-Arnebia echioides. Hübsche Pflanze aus der

Familie der Boragineen; die 30-40 cm hohen Blütenstengel erscheinen im April-Mai und bringen eine Menge schön goldgelber, im Schlunde mit fünf schwarzen Fleeken gezierter Blumen hervor; im Verblühen verschwinden die Flecken. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Arnica longifolia. Zirka 40 cm hohe, im Juli-August gelbblühende Art,

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Artemisia mutellina. Niedrig, silhergran.

1 St. At 0,50, 10 St. At 4,-

valesiaca. Silberweiss. Feine zerschlitzte Blätter. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Asperula hirta. Reizende rosablihende Alpine, schöne lockere Polster bildend.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

nitida. Zierliches kleines Pflänzchen für sonnige Felsspalten mit zartrosa Blütchen im Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

odorata. Waldmeister. Weissblühend. Juni. Prächtige Schattenpflanze.

1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-, 100 St. M 18,-Aster alpinus. Alpenaster mit lila Blüten. Aus Samen gezogene Pflanzen, die etwas variieren. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

- alpinus albus. Alpenaster mit reinweissen Blüten. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—
- alpinus "Nixe". Reizende Form mit etwas gedrehten Strahlenblüten.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

alpinus "Rex" siehe Neuheiten.

Aster alpinus ruber. Blumen schön rosenrot.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

alpinus superbus. Prächtig geformte helllila Blüten.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

Garibaldi. Zierliche Art ähnlich A. alpinus mit etwas kleineren Blüten auf verzweigten Stielen im Juni, 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-Astilbe simplicifolia siehe Neuheiten.

Aubrietia. Alle Andrieden Anter Meist grangrüner niedrige Polster von meist grangrüner

Belanbung, welche im Frühling jedoch völlig verschwindet unter der Fülle der Blüten. Je nach den Sorten variiert die Farbe derselben von weiss durch hellila bis violett und purpur in rosa bis karmin. Von hervorragender Wirkung sind die diehten Blütenpolster in den Monaten März bis Mai an sonnigen, nicht zu feuchten Plätzen in den Felspartien, an Bösehungen und Trockenmauern. In leichten trockeneren Böden lassen sie sich auch als Einfassungspflanzen verwenden.

Eyrii "Purpurteppieh". Prächtige neue Sorte, die schöne dichte Polster bildet. grossen Blüten sind lenchtend dunkelviolett.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Eyrii rosea. Im Wuchs der vorigen ähnlich, sind die Blumen von schöner leuchtend rosa 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-Farhe.

Proebeli. Schöne grossblumige dunkelviolette 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-Sorte.

graeca. Dichte Polster mit kleinen lila Blütchen. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

graeca fol. var. Mit schön weissbunter Belaubung. Lila Blüten. April-Mai.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

Hendersoni. Schön violett. April-Mai, 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

hybr. Dr. Mules. Die dunkelste aller Aubrietien mit schönen, grossen, lenchtend dunkel-violetten Blüten, April-Mai.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

hybr. Fireking. Die leuchtendste von allen 1 St. 0,60, 10 St. M 5,-

hybr. H. Marshall. Lenchtend violett gross-1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

hybr. "Lavender". Die sehr grossen Blumen sind prächtig hellavendelblau. Unter den hellblauen Sorten die schönste. April-Mai.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

hybr. Moerheimi. Wohl die grossblumigste, von schöner rosa Farbe. Blüht von Ende April bis in den Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

**Leichtlini.** Grossblumig, schöu rosa. April-Mai. 1 St. № 0,35, 10 St. № 3,—

Leichtlini Crimson. Leuchtendrot. April-Mai. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

tauricola. Seltene dunkelblane, ganz niedrig bleibende Art. Eine der schönsten und wirkningsvollsten. April-Mai.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

Bnhin lanata. 10—15 em hohe graufilzige Pflanze mit gelben Strahlenblüten im Juni—Juli. In trockener sonniger Lage am sehönsten.

1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50

Bellis perennis "Brillant". Lenchtend dunkelrote, kleine geröhrte Blumen.

10 St. M 1,20, 100 St. M 10,-

perennis "Fürstin von Stolberg". Reizende gefüllte Massliebchenart, deren ziemlich grosse geröhrte Blumen von schöner zurlrosa Farhe sind. Als Schnittblume und für Beete und Einfassungen vorzüglich geeignet. 1 St. M 0,25, 10 St. M 2,—, 100 St. M 15,—

percnnis "Ruhm von Frankfurt". Nenes Riesenmaassliebehen, dessen diehtgefüllte leuchtendrote Blumen die Grösse eines Fünfmarkstückes haben.

1 St. 16 0,25, 10 St. 16 2,-, 100 St. 15,-

Bellium minutum. Reizendes kleines Pflänzchen mit weissen Gänseblümchen während des ganzen Sommers. 1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50

Betonica nivea. Ziemlich grosse gelblichweisse Lippenblüten an 25 cm hohen Stielen im Juni. 1 St. 10,60, 10 St. 10 5,—

Calamintha alpina. Die lockere, polsterbildende Pflanze bringt im Juni, Juli eine Fülle kleiner, dunkelblauer Lippenblütchen.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Campunula carpathica. Zirka 30 cm hohe, runde Büsche bildend, reichblühend, hellblau. Juli-August. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

" carpathica alba. Blendendweisse Blütenglocken. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

" carp. compacta. Hübsche niedrigbleibende Form der Camp. carp. mit flach schalenförmigen blauen Glocken. Echte Pflanzen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Carpathica "Riverslea". Kräftig wachsende Abart, die sieh durch besonders grosse dunkelblaue Blumen vorteilhaft auszeichnet.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

collina. Mittelgrosse violette Glocken auf 15 em hohen Stielen. Juni. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Elatines. Kleine krieehende hellblane Felsensorle. Juli. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

" elatinoides. Seltenheit für sonnige Felsspalten. Juni-Juli. Niedrig. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

excisa. Seltene Alpine mit feiner grasartiger Belaubung und lila Glöckchen auf 10 cm holien Stielen. .luni. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Rosette von saftiggrünen Blättern bringt die von mir eingeführte Art kugelige stengellose Sträusse prächtig dunkelvioletter Glockenblumen. Juni-Juli.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

, mirabilis. Selten, niedrig, hellila. Juli-August. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

muralis. Niedrige Art mitdunkelblauen Glocken, schön für Mauern. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Campanula pulloides. Sellene Hybride englisch. Ursprunges, die auf 10—15 cm hoh. Stielen verhältnismässig grosse blauvioletle Gloeken trägt. Kräftig wachsende dankbare Sorte, die weiteste Verbreitung verdient. 1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50

pusilla. 10 cm hoch, mit kleinen, hellblauen Glöckchen, sehr reichblühend, reizend für Töpfe,

Einfassungen und Felspartien. Juli.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

" pusilla alba. Reinweisse Abart der vorigen. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

" pusilla pallida. Mattblane Glöchen.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

" pusilla tiroliensis. Grossblumigere dunklere Varietät. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

" Rnddeana. Seltene, violette 30 cm hohe Art, mit herzförmigen Blättern. Juli.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

" Saxifraga. Grosse dunkelblaue enzianartige Glocken auf 10 cm hohen Stielen. Juni.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Scheuchzeri alba. 30 cm hohe Sorte mit reizenden kleinen blendendweissen Blüten, glocken. Juni. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

turbinata, echt. Niedrige, 10-15 cm hohe-

an C. carpathica erinnernde reizende Art mit aufrechten violetten flachen Glocken im Juli.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4, turbinata "Isnbel". Eine der sehönsten niedrigen Glockenblumen mit schalenförmigen, grossen Bläten von tiefblaner Farbe.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—, 100 St. M 35, turbinata,, White Star\*. Stark wachsende, 30 cm hohe Hybride mit grossen, flach tellerförmigen weissen Blüten.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,— Waldsteiniana. Zierliches Miniaturpflänzchen mit grauschimmernden Blättchen und kleinen lila Glöckchen im Juli. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

"Wilsoni. Wahrscheinlich eine Hybride zwischen Camp. pulla und turbinata. Zur Zeit der Blüte verschwindet die graugrüne Belanbung fast ganz unter der Fülle der grossen dunkelvioletten Glocken. Auch als Topfpflanze sehr schön; unter den rasenbildenden Glockenblumen wohl eine der besten, 15 cm. Juli.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Cardamine trifolinta. Reizende bodendeekende Pflanze für mässig fenchte halbschattige Stellen, mit dreizähligen Blättchen und kleinen weissen Blütchen im Mai. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

riesengrosse gelbliche Strahlenblumen einen Durchmesser bis zu 20 cm erreichen und der Rosette grosser silbergrauer Blätter fest aufsitzen. Ganz hervorragend sehöne Pflanze für trockene, sonnige Felspartie. Starke Pflanzen mit Topfballen, die sicher anwachsen.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
ncaulis. Die prächtige Silberdistel der Alpen und Voralpen mit grossen, strahligen silberglänzenden Blütenköpfen auf 15 bis 20 cm hehem Stiel. Juli-August. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Cerastium alpinum lanatum. Hübsche Polster bildende Pflanze für sonnige Felspartien mit weisswolliger Belaubung und weissen Blüten im 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Starkwachsende, weissfilzige, Biebersteini. polsterbildende Art, im Mai weissblühend.

1 St. M. 0,30, 10 St. M. 2,50 Aelmlich alpinum lanatum, 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,— Lerchenfeldl. etwas kräftiger.

Silberweissblättrig, aus den tomentosum.

Hochgebirgen Griechenlands.

1 St. M. 0,40, 10 St. M 3,50

Chrysanthemum Zawadskil. Diese auch unter dem falschen Namen Chrys, arcticum verbreitete alpine Art bringt auf etwa 25-30 cm hohen Stielen hübsche, grosse, zartrosa Margaretenblumen im Juni-Juli. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Chrysopsis villosa Rutteri. Hübsche kleine Komposite für sonnige, trockene Felspartien mit gelben Strahlenblütchen während des ganzen 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Sommers.

Chrysosplenium rosulare. Saftiggrüne Polster für schattige, feuchte Stellen mit gelben Blütendolden im Frühling. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Cornus canadensis. Kleiner nur 10 cm hoher Hartriegel mit weissen Blütchen im Juni.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Cortusa pubens. Hübsche primelartige Pflanze ınit purpurnen Blütenglöckehen im Mai-Juni.

1 St. 0,50, 10 St. M 4,—

Corydalis lutea. Aus der zierlichen, fiederteiligen, graugrünen Belaubung erscheinen die goldgelben Blütenrispen während des ganzen Sommers ununterbrochen. Liebt Halbschatten.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 nobilis. Die dicken, goldgelben Blütentrauben erscheinen schon im April; die schönste der Gattung. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,— solida. Knollenbildende im zeitigsten Frühling

blühende Art mit lilarosa Blütentrauben. In Töpfen mit ca. 10 Knöllchen.

1 Topf M 0,50, 10 Töpfe M 4,-

Cotula squalida. Hübsche Rasen bildende Pflanze aus Neu-Seeland mit braungrüner gefiederter Be-1 St. M 0,35, 10 St. M 3,laubung.

Crepis aurea. Leuchtend orange Korbblüten auf 20 cm hohen Stielen im Juni.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Crucianella stylosa. Niedrige, kriechende Pflanze für Felspartien und Einfassungen mit waldmeisterartiger Belaubung und Dolden kleiner purpurroter Blütchen. 15 cm. Juni-August. 1 St. M 0.40, 10 St. M 3,50

Cyclamen Atkinsi. Reizende Hybriden des frühjahrsblühenden Cyclamen Coum mit silbrig marmorierten Blättern. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Coum. Hübsche, winterharte Art mit kleinen dunkelroten Blüten und runden, grünen, unterseits roten Blättern. Blüht an geschützten Stellen schon Februar-März. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

europaeum. Das bekannte, reizende im August-Sept. rot blühende Alpenveilchen des Hochgebirges. Kultivierte Pflanzen. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

Cyclamen neapolitanum (hederaefolium). Reizende, im Oktober blühende Art, die im Winter etwas geschützt werden muss. Kräftige Knollen in Töpfen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

repandum. Im April blühende, schöne gross-blumig lenchtendrote Sorte; verlangt Winter-1 St. M 0,50, 10 St. M 4,schutz.

Dianthus aridus. Selfen, gelbblühend. 20 cm hoch. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-Juli-August.

caesius. Eine rasenbildende Federnelke mit leuchtend rosa Blüten, die in solchen Mengen erscheinen, dass die blaugrüne Belaubung darunter ganz verschwindet. Mai.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

cruentus (atrorubens). Glühendrote, kleine Blumen in dichten Dolden, auf 30 cm hohen Stielen. Juli. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

deltoides. Niederliegende, lockere Rasen bildende Pflanze, welche im Juni-Juli auf vielverzweigten Stielen eine Fülle von kleinen, leuchtend roten, dunkler punktierten Blumen bringt. Wunderhübsch, für Felspartien und 1 St. M 0,35. 10 St. M 3,-Einfassungen.

deitoites Briliant siehe Neuheiten. carmineus [

graniticus. Ahnlich deltoides, aber kleiner und dichter.

1 St. 16 0,35, 10 St. 16 3,-



Dianthus suavis.

Dianthus neglectus, echt. Seltene und hübsche Alpenpflanze mit leuchtend karminroten Blumen. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Mai-Juni.

Blaugrüne Polster, weisse gepungens. schlitzte Blumen im Mai-Juni.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

spiculifolius. Kräftige Polster mit feinzerteillen weissen Blüten im Mai-Juni.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

suavis. Eine Federnelke, bei der die reizenden, blendend weissen Blumen in solcher Fülle erscheinen, dass die Pflanze wie mit einem Schleier bedeckt ist. Mai-Juni.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

- Dianthus superbus nanus. Kräftig wachsende Varietät mit stark wohlriechenden tief zerschlitzten lilaweissen Blüten im Juni. 25 cm hoch. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3.—
  - " **sylvestris.** 20—25 cm hoch, rosa. Juni. 1 St. ℳ 0,50, 10 St. ℳ 4,—
- Dodecatheon integrifolium. Mit leuchtendroten Blumen. Mai. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4.—
  - " Jeffreyi. Starkwachsende Art mit lila Blüten. Mai. 1 St. 10,80, 10 St. 10 7,—
- " pauciflorum. Niedrig leuchtendrot. Mai. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,--
- Borycnium suffruticosum. Kleeartige über dem Boden hinwachsende, ca. 20 cm hohe Pflanze mit dreizähligen Blättern und blattwinkelständigen Köpfchen kleiner weisser Blütchen. Juli-August. 1 St. 16 0,50, 10 St. 16 4,—
- Draba bruniacfolia. Dichte grüne Polst. mit gelben Blütchen. April. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—
  - , Dedeana. Klein, blendendweiss. April. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-
  - " dicranoides. Dichte Polster, goldgelbe Blüten. April. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- Dryas Drummondi. Ähnliche Polster wie die folgende, doch mit kleineren gelben Blüten.

  1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
  - " octopetala. Halbholzige, den Boden und die Felsen dicht überziehende kriechende Pflanze mit weissen, anemonenartigen Blumen im Mai. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
- **Edraianthus.** Glockenblumenartige Pflanzen von niedrigem Wuchs und grossem Blütenreichtum. Prächtige Felsenpflanzen für sonnige Lagen.
  - " dinaricus. In sonnigen Felsspalten dichte silbergrane Polster bildend, im Mai mit dunkelblauen Blumen bedeckt. Kräftige junge Pflanzen. I St. M 0,60, 10 St. M 5,—
  - , serpyllifolius. Dichte dunkelgrüne Rasen mit blauvioletten Blumen im Juli.

1 St. At 0,80, 10 St. At 7,-

**Epilobium Hectori.** Zierliche kriechende neuseeländische Art mit brännlichen kleinen Blättchen und weissen Blütchen im Sommer. Bildet dichte Rasenpolster.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,-

### Epimedium (Sockelblume).

Die Sockelblumen sind halbschattenliebende Pflanzen von 20-30 cm Höhe. Die änsserst haltbare gefiederte Belaubung ist bei den verschiedenen Sorten von schöner hell- oder dunkelgrüner oder bronzebrauner Färbung. Die zierlichen Blütenrispen erinnern in ihrem Aussehen vielfach an tropische Orchideen und erscheinen im April-Mai.

Epimedium coccineum. Schön rot und weiss.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

- Epimedium macranthum. Mit grossen, wohlgeformten, cremeweissen Blumen (selten).

  1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
  - " niveum. Zierlich, reinweiss.

1 St. 10 0,40, 10 St. 10 3,50

sulphureum. Lenchtend schwelelgelb.

1 St. 16 0,40, 10 St. 16 3,50

Eranthis hiematis (Winteraconit). Eine der ersten unter den Frühlingsblumen. Auf etwa 15 cm hohen Stielen sitzt in saftiggrüner Laubrosette die hübsche, goldgelbe, sternlörmige Blüte. Februar-April. Kräftige Knöllchen.

10 St. M 0,50, 100 St. M 4,-

- cilicica. Grossblumiger wie die vorhergehende. Töpfe mit 10 Knöllchen per Topf M 0,60 10 Töpfe M 5,—
- Erigeron glabellus alpinus. Niedrige Polster bildende Form mit nur 10 cm hohen Blütenstengeln. Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
  - " **hybridus.** Hübsche Hybride aus englischen Gärten mit mittelgrossen lila Blüten auf 20—25 cm hohen Stielen von Juni bis August. Schön für grössere Felsengärten.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

- Erinus alpinus. Reizende Felsenpllanze für halbsonnige Stellen, Wuchs etwas rasig, die lilarosa Lippenblütchen auf 10 cm hohen verzweigten Stielen. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50
- **Erodium macradenium.** Hübsche kleinbleibende Reiherschnabelart mit lilarosa, dunkelgezeichneten Blüten im Juli-August.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Eryngium alpinum. Alpenedeldistel.

1 St. # 0,60, 10 St. # 5,— **Bourgati.** Stark zerteilte, weissgeaderte Blätter, hübsche blaue Blütenstände. 40 cm hoch. Juli.

- 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
  Weitere Eryngium siehe unter Schnittstauden.
- Brythronium dens canis. Der Hundszahn mit seinen blaugrünen, braungefleckten Blättern und seinen alpenveilchenartigen Blumen ist ein Frühlings-Zwiebelgewächs von so eigenartiger Schönheit, dass es in keinem Garten lehlen sollte. Gedeiht am besten unter Bäumen oder Gehölzen im Halbschatten. Töpfe mit ca. zehn Zwiebeln. 1 Topf M 0,60, 10 Töpfe M 5,—Vorrätig in den Hauptfarben rosa und weiss.
- Euphorbia capitulata. Kriechende zierliche Wolfsmilchart mit blaugrüner Belanbung und gelben Blütendolden im April-Mai.

  1 St. 1 O,50, 10 St. 10 4,—
- Genista tinctoria fl. pl. Hübsche, halbholzige Felsenpflanze mit gelben, dichtgefällten Blumen im Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
  - " sagittalis. Kriechender, gelbblühender Ginster. Im Juni. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

#### Gentiana, Enzian.

ICOULS. Hübsche Pflanze für Felspartien n. Einfassungen, mitgrossen, glockenförmigen, tief dunkelblauen, aufrechtstehenden Blüten. Früh-1 St. M. 0.40, 10 St. M. 3.50. 100 St. M 30.-

acaulis alba. Sehr seltene Abart der vorhergehenden mit reinweissen Blumen.

1 St. M 2,-. 10 St. M 18,-

asclepiadea. Herrliche Art für halbschattige Stellen mit grossen dunkelblauen, blattwinkelständigen Blumen im Juli-August. 50 cm.

1 St. Mt 0,60, 10 St. At 5,-

asclepiadea schistocalyx. Sehr schöne kräftig wachsende Form der vorhergehenden.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-



Gentiana acaulis. Grossblumiger dunkelblauer Enzian.

Geranium argenteum. Die zerschlitzten Blätter sind silberweiss behaart, Blüten rosa, im Juli bis August. Niedrig, für sonnige Felsen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

cinereum. Aehnlich vorigem. Blätter graugriin. 1 St. M 0.50, 10 St. M 4.-

lancastriense. Niedrig, etwas kriechend mit schönen rosa Blüten im Sommer.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Geum Eweni. Neue Hybride von Genm Heldreichi englischen Ursprungs. Die lenchtend orangefarbigen Blumen sind halbgefüllt. Mai-Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Heldreichi. 30-40 cm hoch wachsende Stande mit leuchtend mennigroten erdbeerartigen Blüten im Mai-Juni.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

montanum. Leuchtendgelb, grossblumig. Mai-Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

montanum aurantiacum. Hübsche goldorange Hybride mit Geum Heldreichi. Mai-1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Juni.

montanum hybridum. Schöne hier erzogene Hybride von Genm montanum und Held-Die grossen dunkelgoldgelben reichi-Form. Blumen auf 20-25 cm hohen Stielen im Mai-1 St. M 0,50, 10 St. M 4,— Juni.

rhaeticum. Niedrige gelbe Alpine. Mai-Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

rivale Leonards var. 25 cm hoch mit etwas nickenden eigenartig karminrosafarbigen Blüten im Mai-Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

sibiricum. Lenchtend orange-scharlachfarbige Blüten. Mai-Juni. 20 cm hoch.

I St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Glossocomla clematidea. Bisher von mir irrtümlicherweise als Codonopsis ovata angeboten. 30 cm hohe Glockenblumenart, deren hellblaue Blüten innen weiss und gelb gefleckt und geadert sind. Juli.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Gypsophila ortegioides. Schleierkraut. Weissblühende Felsenpflanze. Juli-August. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

repens. Kriechend weissblühend, Juni-Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

repens monstrosa. Interessante Hybride zwischen Gyps. repens und Steveni. Die rasenbildende Pflanze bringt zahlreiche starkverzweigte Stiele reinweisser Blütchen. Prächtige Pflanze für grössere Felspartien u. den Blumenschnitt. Juni-Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

repens rosea. Reizende Felsenpflanze mit zartrosa Blütenrispen. Juni-Juli.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Sündermanni. Kräftig wachsende kriechende Hybride mit weissen Blütenrispen. Juni-Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

transsylvanica. Zwergiges Alpenpflänzchen mit weissen Blüten im Juni.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Haberlea rhodopensis. Seltene, prächtige blanblühende Gesueriacee für feuchte, schattige Felsen. 1 St. At 1,50, 10 St. At 14,-

Ferdinandl Coburgi. Acusserst seltene Art, in allen Teilen etwas kleiner als die vorher-1 St. M 2,—, 10 St. M 17,50

Hedysarum obscurum. 25-30 cm hoch mit gefiederten Blättern und schön purpurroten wickenartigen Blütchen. Juni.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Helianthemum amabile fl. pl. Von allen Sonnenröschen wohl das schönste. Fast den ganzen Sommer mit leuchtend scharlachroten, gefüllten Blüten bedeckt und zu Beeten und Felspartien vorzüglich geeignet. Juni-Juli.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

- " hyssopifolium. Mit einfachen, ziegelroten Blumen. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—
- , mutabile. In folgenden gefüllten und einfachen Sorten.
- , album oculatum, einfach weiss
- , Attraction, hellorange mit dunkler Mitte.
- " Aurora, hellorange gefüllt.
- " aurantium plenum, orange gefüllt.
- .. carminatum plenum, karmin gefüllt.
- " Garibaldi, einfach leuchtendrosa.
- , luteum plenum, gelb gefüllt.
- .. Rose Queen, grossblumig, einfach rosa.
- " roseum multiflorum, lachsorange gefüllt.
- " vulgare, einf. hellgelb.

Jede der vorstehenden Sorten kostet 1 St. M 0,35, 10 St. in 1 od. mehr. Sorten M 3,—, 100 St. M 25,—

" **lunulatum**, einf. gelb, niedrig mit graugrüner Belanbung.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Helichrysum thianschanicum. Weisswollige, kriechende Felsenpflanze mit kleinen, gelben Strobblümchen. Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Heloniopsis breviscapa. Japanische Liliacee mit Rosetten frischgrüner lanzettlicher Blätter, aus denen sich im April die ca 10—15 cm hohen Stiele mit liängenden rosa Blütenglocken erheben. Selten. 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

Hcliosperma Tommasinii. Lockerer Rasen weisser Blütchen im Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Helleborus niger. Christrose.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Hepatica angulosa. Grossblumiges Leberblümchen. mit hübschen grossen, hellblauen Blumen; eine der schönsten Frühlingspflanzen, liebt Halbschatten. März-April.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

" angulosa rosea. Rosablühend. März-April. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

, **triloba.** Leberblümchen. Blaublühend. Bekannte und beliebte Art. März-April.

1 St. M 0.40, 10 St. M 3,50, 100 St. M 30, triloba plena. Gefüllt blau, selten. März-

April. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,— " **triloba alba.** Weissblühend. März-April. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

triloba rubra. Rotblühend. März-April.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

, triloba rubra plena. Rotgefüllt. März-April. i St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Die hier angebotenen Hepatica-Pflanzen sind eine kräftige kultivierte Ware.

**Herniaria hirsuta.** Kleines grūnes bodenbedeckendes Pflänzchen.

1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-

Hieracium aurantiacum. 40 cm hoch, orange, Während des ganzen Sommers blühend.

1 St. Al 0,30, 10 St. Al 2,50

marmoratum. Weissfilzig 30-40 cm hoch, gelbe Blüten im Juli.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

, rubrum. Leuchtendorangerot. Juli.

1 St. M. 0,40, 10 St. M 3,50

" villosum. Zottig behaarte Blätter, gelbe Blüten. Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Horminum pyrenaicum. Blaulila Lippenblüten auf 20 cm hohen Stielen, Juni-Juli.

1 St. .16 0,40, 10 St. .16 3,50

"
pyrenaicum grdfl. purpureum. Die quirlständigen Lippenblüten sind bei \*dieser Varietät reichlich doppelt so gross als bei der Stammart und von schöner, purpurlila Farbe. Juni-Juli.

1 St. Mt 0,40, 10 St. Mt 3,50

Houstonia coerulea. Reizende hellblaue Blümchen auf kleinen runden Polstern. Mai.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

Houstonia serpyllifolia. Kriechend, dichte Polster bildend, mit kleinen runden Blättchen und einer Fülle kleiner, lichtblauer Blümchen, auf 10 cm hohen Stielen im Mai.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

Hugueninia tanacetifolia. Rispen gelber Kreuzblütchen im Juni-Juli. Fein zerschnittene Blätter. 30 cm hoch. 1 St. 10,50, 10 St. 10 4,—

Hutchinsia alpina. 10 bis 15 cm hohe, krause, zierliche Pflanze für feuchte Grotten, die im Mai-Juni zahlreiche Dolden kleiner weisser Blütchen bringt. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

Hypericum Coris. Ganz niedrig, halbholzig mit linealen Blättchen und gelben Blüten im Juli-August. 1 St. # 0,60, 10 St. # 5,—

" **polyphyllum.** Reizende kleine im Juli-September reichblühende Hartheuart.

1 St. Mt 0,50, 10 St. Mt 4,-

Hyssopus officinalis rosea. Siehe allgemeine Sammlung. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

**Iberis corifolia.** Niedrige dunkelgrüne Büsche bildend, die im Frühjahr verschwinden unter der Fülle der blendendweissen Blütendolden.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

sempervirens grandiflora. 14 Tage früher blühend wie vorige, zeichnet sich diese bei mir aus Samen gefallene Abart durch besonders grosse reinweisse Blütendolden aus.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

sempervirens, Weisser Zwerg". (G. A.) Diese Sorte zeichnet sich von der Stammart durch ihren dichten gedrungenen Wuchs aus. Sie erreicht kaum die halbe Höhe des gewöhnlichen Sempervirens. Im Frühling ist sie bedeckt mit schneeweissen Blüten und im Sommer fällt sie durch die dichte saftiggrüne Belaubung vorteilhaft ins Auge. Zu Einfassungen und zu Felspartien von ganz besonderem Werte. 1 St. M. 0,35, 10 St. M. 3,—

Iberis sempervirens Schneeflocke. Frühblüh.

" superba. Spātblühend. Zwei hervorragend schöne, grossblumige, blendendweisse neuere Sorten.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

stylosa. Siehe Thlaspi stylosum.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Inula ensifolia. 20 cm hoch. Kugelrunde Büsche bildend, die im Juli-August eine Fülle von klargelben Strahlenblüten hervorbringen.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Iris caespitosa. Hübsche seltene Zwergsorte mit violetten Blumen im Mai. 15 em hoch. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

pumlla hybr. Siehe unter Schnittstauden. Ivesia (Comarella) Purpusi. Interessante Rosacee mit farnkrautartig gefiederten Blättern und kleinen braunen Blütchen.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Lamium maculatum. Siehe allgemeine Sammlung. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

Lavandula vera. Der eehte Lavendel mit seiner graugrünen Belaubung und den schön lila Blütenähren im Juli-August ist sehr geeignet für sonnige Steingärten und Kanten.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Leontopodium alplnum. Edelweiss. Gedeiht recht gut in nicht zu schwerem Gartenboden in sonniger Lage. Um recht schöne weisse Sterne zu erzielen, darf der Boden keinen Dünger erhalten. 15 cm hoch. Juli.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

alplnum "Wartburgstern". Regelmässig geformte, grosse, reinweisse Blumen. Echte 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-Teilpflanzen.

altaicum. Das Edelweiss vom Altaigebirge,

ähnlich dem heimischen.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Kleinblumiges spätblühendes himalaycum. Edelweiss. Juli-August.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

japonicum. Japanisches Edelweiss. In Wuchs und Aussehen ganz verschieden von allen übrigen Arten. Juni-Juli.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

siblricum. Mit besonders grossen Blütensternen. Juni-Juli. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Linaria alpina. Kriechendes Pflänzehen mit blaugrüner Belaubung und reizenden, kleinen, den ganzen Sommer erseheinenden Lippenblüten von violetter Farbe mit orangegelbem Schlund.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

alpina rosea. Reizende Abart mit rosa Blüten. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Cymbalarla compacta alba. Büsche mit weissen Blütchen, während des ganzen Sommers. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

hederaefolia. Allerkleinste, niedliche kriechende Felsenpflanze mit lila Blütchen vom Frühling bis zum Frost.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Linaria hepaticifolia, echt. Unter diesem Namen erhielt ich aus England eine kräftig wachsende Art mit weissmarmorierten Blättern und weissen 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Blüten.

pallida. Kriechendes Leinkraut mit mittelgrossen, hellilafarbigen Blüten während des ganzen Sommers. Vorzügliche Pflanze für Manern und Felsenritzen.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-

Lithospermum prostratum. Zwergiger Felsenstrauch, dessen graugrüne Polster im Mai-Juni bedeekt sind von dunkelkobaltblauen Blüten. Verlangt lockeren Winterschutz und warmen, sonnigen Stand. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

prostr. Heavenly blue. Reizende kleine halbstrauchige Felsenstaude, welche dichte bis 10 cm hohe Polster bildet. Im Mai-Juni sind dieselben dicht bedeckt mit mittelgrossen'flach trichterförmigen Blüten von himmelblauer Farbe. Verlangt sonnige Lage, durchlässigen Boden und in besonders strengen Wintern leichte Sehutzdeeke.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Lotus corniculatus fl. pl. Gefülltblühende Abart des kriechenden gelben Hornklees. Sehr schön für etwas feuehte Stellen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Lychnis alpina. Eine Alpenpflanze, die im zeitigsten Frühling eine Menge von leuchtend rosaroten Blumen auf 6-10 cm hohen Stengeln bringt. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Weissblühende Varietät der alpina alba. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,vorigen.

Marrublum candidissimum. 30 bis 40 em hoch wachsende, Sonne liebende Pflanze mit sehr schönen silbern weissfilzigen Blättern.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

libanotlcum. Hübsche weissfilzige Pflanze für sonnige trockene Stellen. Rosa Lippenblüten im Juli. 25-30 cm hoch.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Megasea hybrida. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Mertensia elegans.

primuloides.

Zwei reizende Arten aus dem Himalaya mit lanzettlieher Belaubung und 10-15 cm hohen Stielen enzianblauer Blüten. Mai. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Mitella caulescens. Niedrige, kriechende Pflanze mit rundlichen Blättern und 15 cm hohen Trauben kleiner gelbliehweisser Blütchen. Juni.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Das echte Myosotis rupi-Myosotis rupicola. cola ist wohl das schönste unter allen winterharten Vergissmeinnicht. Die Pflanze bildet kugelrunde Büsche und trägt auf ea. 10 cm hohen Stielen herrlich dunkel ultramarinblaue Blumen von so intensiver Färbung, wie man sie bei den anderen Sorten vergeblich sucht. Ganz besonders empfehlenswert. Mai-1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-Juni.

lithospermifolia. Etwas kräftiger wachsend als die vorhergehende, der sie sonst sehr ähn-1 St. # 0,30, 10 St. # 2,50 lich ist.

Oenothera missouriensis. Von kriechendem Wuchs mit prachtvollen, ausserordentlich grossen, schwefelgelben Blumen. 30 cm. Juli-September.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Omphaiodes cappadocica. Siehe Neuheiten. verna. Eine kriechende Staude mit eiförmigen Blättern und vergissmeinnichtartigen, dunkelblauen Blüten im zeitigsten Frühjahr.

1 St. M 0,25, 10 St. M 2,verna alba. Reinweiss blühende Abart der vorigen. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50 Beide Sorten gut für Halbschatten,

Onosma albo roseum. Graugrüne, rauhhaarige Blattrosetten und auf ca. 20 cm hohen Stielen zartrosa, röhrige Glockenblüten. Juli-August. Für sonnige Felsen. Kräftige Pflanzen mit 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-Topfballen.

Oxytropis argentea.

campestris. sulphurea.

> Drei Felsenpflanzen mit gefiederter Belaubung und gelben Schmetterlingsblütchen im Juni-Juli. 10 cm hoch. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Pachysandra terminalis, Interessante, halbholzige niedrige Euphorbiacee mit immergrünen, lanzettlichen gesägten Blättern für den Halb-1 St. M 0,50, 10 St. M 4,schatten.

Papaver alpinum. Der echte Alpenmohn ist mit seinen weissen, rosa, gelben oder orangefarbigen Blütchen eine reizende Pflanze für Felspartien. 15 cm hoch. Mai-September. Junge Pflanzen mit Topfballen. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 anomaium. Siehe Nenheiten.

nudicaule, weiss, gelb, rot. 30—40 cm hoch. Mai-September. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3.—

Paronychia argentea. Silbrig graugrüne dichte 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,— Polster. Capela. Schöne grüne Polster.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

**serpyilifolia.** Grüne Polsterpilanze. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,-

Parrya Menziesi. Amerikanische Crucifere mit rauhhaarigen Blättern und 20 cm hohen Doldentranben hellpurpurner Blüten im Mai-Juni.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4.— Pclargonium Endlicherianum. Siehe unter Neu-1 St. M 0,90, 10 St. M 8,heiten.

Pentstemon Scouleri. Alpine, halbstranchige Art mit lila Lippenblüten im Juni.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Pctrocallis (Draba) pyrenaica. Kleine, dichte Polster mit rosa Kreuzblütchen im Mai.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

### Frühlingsphlox.

Niedrige, rasenartige kriechende oder kleine aufrechtwachsende Büsche, welche im zeitigen Frühjahr ganz überdeckt sind mit Blumen. Für Felspartien, zur Bepflanzung ganzer Beete oder als Vorpflanzung auf Standenrabatten besonders geeignet.

Kräftig wachsend mit schmal-Phlox amoena. lanzettlichen Blättchen und leuchtend karminroten Bliiten im Mai. 10 cm hoch. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,— Phlox canadensis. Prächtig himmelblau, 20 cm

hoch. April-Mai.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,canadensis alba. Weissblühende Form der 1 St. Mk. 0,50, 10 St. M 4, caroliniana. Purpurrosa, 30 cm hoch. Juni.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-Laphaml Perrys Varicty. Siehe allgemeine

Sammlung.

1 St. 0,50, 10 St. M 4,—, 100 St. M 35,— Laphami typica. Siehe allgemeine Samm-lung. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Blumen bläulich-weiss, lila geäugelt. Nelsonl. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

nivalis. Schneeweiss.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,ovata. setacea (frondosa). Leuchtend rosarot.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20, setacea atropurpurea. Dunkelpurpurrot. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,-

setacea Brightness. Leuchtend lilarosa. 1 St. M -,40, 10 St. M 3,50

Schönes mattes Rosa. Fairy.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

G. F. Wilson. Reizende Sorte mit schön hellblauen Blumen,

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50 Moerheimi. Kräftigwachsende Polster mit aufrechten Stielchen, leuchtend karminrosa Blüten.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Phyteuma hemisphaericum. Hellblaue kugelige Blütenköpfchen auf 30 cm hohen Stielen im Juni-Juli. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

nigrum. 50-60 cm hoch mit schwarzblauen Aehren. Mai-Juni. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,orbiculare. Dunkelblaue kugelrunde Köpfe.

30-40 cm hoch. Mai-Juni.

vorhergehende.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-Scheuchzeri. Zierlicher und feiner wie die 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Plumbago Larpentae. Im Scptember-Oktober leuchtend ultramarinblaue Blütchen auf 20 cm hohen brännlich beblätterten Stielen. Etwas 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-Winterschutz.

Polygonum affine (Brunonls). Rasen bildende Pflanze mit lanzettlichen Blättern und hübschen leuchtend rosa Blütenähren auf 15 cm hohen Stielen, die namentlich im September zahlreich erscheinen; schön für Felspartien. Juli-Sept.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

vaccinifolium. Kriechende Art mit leuchtend rosa Blütenrispen im Herbst, Reizend für Felspartien. Verlangt Decke von Tannenreisig oder Ueberwinterung in Kalthause.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Potentiila ambigua. Reizende Fingerkrautart mit goldgelben Blüten und kriechendem Wuchse. ·1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

aurea. Hübsche leuchtend goldgelbe Blumen ini Juli, 10-15 cm. hoch.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 calabra. Mit weissfilz, Belaubung u. gelben Blüten, Kriechend. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Potentiiia chrysocraspeda. Die kaum 10 cm hohen Polster sind im .luni dicht bedeckt mit lenchtendgelben in der Mitte etwas dunkleren 1 St. -. 40, 10 St. M 3,-

dahurica. Niedrig, gelbblühend.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Interessante Hybride mit Hopwoodiana. niederliegenden Stengeln, deren Blumen gelblich mit roter Mitte sind. Juli-August.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Potentilia nepalensis Miss Willmott. 15 cm hohe sommerblühende Varietät mit herrl. leuchtendrosa Blüten. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5, reptans fl. pl. Weithin kriechende und wurzelnde Art mit gelb gefüllten Blütchen im Juli-August. Zur Bekleidung steriler Hänge

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,und Flächen. Pratia angulata. Ganz niedrige kriechende, nensecländische Pflanze mit weissen lobelienartigen Blütchen im Juli und nachfolgenden dicken roten Beerenfrüchten. Verlangt warmen Standort oder Schutz im Winter. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

# Alpine Primeln.

Zu den dankbarsten aller Alpeupflanzen, die vom zeitigsten Frühjahr an bis zum Vorsommer uns mit ihren farbenprächtigen Blüten erfreuen, gehören die Primeln. Zum guten Gedeihen verlangen sie einen nicht gerade schattigen, aber gegen die grelle Sonne geschützten, mehr feuchten wie trockenen Standort. Der Boden sei durchlässig, aber nicht zu leicht.

Primula Arctotis aiba. Hübsche kleine Alpenprimel von ganz gedrungenem Wuchs mit niedrigen kugeligen Dolden kleiner cremeweisser Blüten. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

- Arctotis hybrida. Durch Kreuzung der vorigen mit einer Reihe anderer alpiner Primelarten entstanden, zeichnen sich diese reizenden Primelbastarde durch ein ausserordentlich reiches Farbenspiel aus. In Wuchs dem vorigen gleichend, variiert die Farbe durch alle Nuancen von rosa und lila bis zum dunkelsten Purpur, aber auch in gelblichen Tönen. Es kosten blühbare Pilanzen in bunter Mischung ohne Farbenbezeichnung 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 St. M 35,-
- Auricuia alpina. Echte Alpenanrikel, prächtig goldgelb, von köstlichem Wohlgernch. Mai 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-10 cm hoch.

Beesiana. Siehe Neuheiten.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Bulleyana. Siehe Neuheiten.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,capitata, eclit. Reizende kleine, aber empfindliche Art für fenchte Stellen. Die dunkel-violetten Blütenköpfe auf 20 cm hohen Stielen 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

cashmeriana Rubin. Dunkel rubinrot. Siehe

allgemeine Sammlung.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-, 100 St. M 40,-Ciusiana. Glattblättrig mit purpurnen Blüten im 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-April.

Cockburniana. Siehe Neuheiten.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

denticuiata grandifiora.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,-

Primuia denticulata aiba. Weiss.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,-Deschmanni. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Rosa Blütendolden, weiss befrondosa. stäubteBlätter. 10 cm hoch. Mai.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,--

integrifolia hybrida. Purpur.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,— 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 japonica. Juliae. Siehe Neuheit. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Lichiangensis. Siehe Neuheiten.

1 St. M 1,-, 10 St. M 1,-

Siehe Neuheiten. Lissadell.

·1 St. M 2,-, 10 St. M 17,50

luteola. Kräftig wachsende 20 bis 25 cm hohe Art mit schönen hellgoldgelben Blütendolden 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,im Mai.

puiverulenta. Siehe Nenheiten. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-, 100 M 35,-

- rosea grandiflora. Die Perle der Frühlingsprimeln. Sie bringt im April eine Fülle lenchtend karminroter Blütendolden und gewährt sowohl auf Beeten als auch in kleinen Gruppen auf Felspartien einen reizenden Anblick. April. 1 St. M. 0,40, 10 St. M. 3,50
- sikkimensis. Die 40 cm hohen Blütenstiele tragen eine lockere Dolde hängender, herrlich schwefelgelber Blüten; liebt freien, aber feuchten 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-Standort. Juni.

spectabilis. Schön leuchtend lilarot. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Veitchi. Siehe Neuheiten.

1 St. 16 0,80, 10 St. 16 7,-

Prunella grandiflora rosea. Lippenblüten schön karminrosa. Juli. 10—15 cm hoch. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

incisa. Blumen dunkelviolett, Blätter tief eingeschnitten. Juli. 1 St. # 0,40, 10 St. # 3,50

incisa rubra. Dunkelrosa blühende Varietät der vorhergenden.

Puimonaria siehe allgemeine Sammlung.

Ramondia Nataliae. Aus den breiten, flachen Rosetten dunkelgrüner, braunbehaarter Blätter erscheinen im Juni in grosser Zahl auf 5 bis 10 cm hohen Stielen die prächtigen dunkelvioletten grossen Blumen. Eine der schönsten Alpenpflanzen für feuchte Felsen.

1 St. M 1,20, 10 St. M 10,-

Ramondia pyrenaica. Aehnl. der vorigen, aber sie durch kräftiges gesundes Wachstum noch übertreffend.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Ranunculus amplexicauls. 20—30 cm hohe Art mit prachtvollen, grossen, blendend weissen Blumen, in denen die goldgelben Staubfäden schön hervortreten. Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

ampelophyllus. Seltene, nur botanisch wertvolle gelbblühende Art aus dem Kaukasus.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Arendsi. Siehe Neuh. 1 St. M 1,50, 10 St. M 12,50
 carpathicus. Ziemlich grosse goldgelbe Blumen, im Juni. 20—30 cm hoch.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 gramineus. Aus schmallanzettlich, grasartiger Belaubung erscheinen im Juni die ca. 25 cm hoh verzweigt. Blütenstiele mit ziemlich gross. goldgelben Blumen. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Rubus arcticus. Polarhimbeere, nur handhoch, mit dreizähl. Blättern, hellrot. Blütch. im Juni-Juli u. rot. Himbeerfrücht. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,--

Santolina pinnata. Siehe Neuheiten.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5, alba. Siehe Neuheiten.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

Saponaria ocymoides. Kräftig wachsende kriechende Pflanze für sonnige Einfassungen und Felspartien, die sich im Juni mit einer Fülle von karminroten Blütchen bedeckt. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

n ocymoides splendidissima. Siehe Neuheiten. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Satureja montana. Etwas grossblum. wie die folgende. Weiss od. zartrosa. 1 St. # 0,40, 10 St. 3,50 varia. Hübscher kleiner rosa Lippenblütler für

den Spätsommer für sonnige Felsen.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Moosartige Saxifraga.

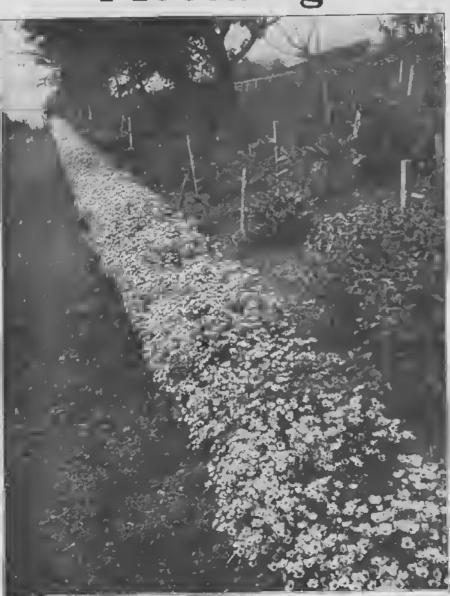

Kante von moosartigen Saxifragen.

Zur Ausschmückung von Grotten und Felspartien, sowie zu Beet-Einfassungen gibt es wohl kaum ein schöneres und dankbareres Material als die Rasen bildenden Steinbrecharten. Aus den dichten, meist saftiggrünen moosartigen Polstern erscheinen im Frühling die zierlichen Blütenstiele in solcher Fülle, dass man einen Blumenteppich zu erblicken glaubt. Aus dem unendlich grossen Heere von Arten und Varietäten biete ich nachfolgend nur die bestbewährten an.

Saxifraga aspera. Kleine grüne Polster mit grünlichweissen Blütchen. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

"bronchlalis. Dichte graugrüne Polster mit kleinen weissen Blütchen. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3, ceratophylla. Starkwüchsig, weissblühend.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

decipiens grandifl. Besonders schöne, grosse, blendend weisse Blüten.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

decipiens grdfl. hybr.

Die neuesten grossblumigsten und bestgefärbten moosartigen Saxifragen siehe unter Neuheiten decip. lutescens. Dichte hellgrüne Polster mit gelblichweissen Blüten.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3, muscoides grandiff. Niedrig, weiss, zierlich.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-



Saxifraga apiculata.

Saxifraga muscoldes gemmifera. Kräftig wachsend, weissblühend. Rankenenden im Sommer eigenartig verdickl.

1 St. M. 0,35, 10 St. M. 3,-

" muscoides purpurea. Leuchtend rote, kleine Blütchen.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

" Rhei. Auf etwa 15 cm hohen Stielen leuchtend rosafarbige Blüten.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

" Reyheri. Grünlichweisse Blütchen.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

- " **Steilerinna.** Weiss, ziemlich spätblühend. Die Polster haben eine schöne rotbraune Winterfarbe.

  1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—
- " **Sternbergi.** Kleinblumig weiss, spätblühend. Diehte niedrige Polster.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

# Moosartige Saxifragen nach meiner Wahl. 10 St. in 10 Sorten M 3,— 100 , 5—10 , M 20,—

#### Verschiedene Saxifraga-Arten.

Saxifraga acanthifolia. Ziemlich grosse gekerbte Blätter ähnlich Sax, umbrosa. 30 cm hoch. Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

" aizoides. Lockere grüne Rasen. Hellgelb bis orangegelbe Blütchen, für feuchte Stellen. I St. 11 0,50, 10 St. 11 4,— Saxifr. Aizoon lutea. Hübsche hellschwefelgelbe Blütenrispen. Mai-Juni. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

- " Aizoon rosea. 25 cm hohe Rispen rosafarbiger Blütchen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
- "Andrewsi. Leicht wachsende Hybride mit 30 cm hohen Blütenrispen und saftig grünen Blattrosetten. Mai-Juni. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50
- " apennina. Dunkelgrüne Rosetten bildend, mit weiss. Blütch. Mai-Juni. 1 St. 10,35, 10 St. 13,—
- mapiculnta. Dichte Polster kleiner, blaugrüner Blattrosetten mit schönen, hellgelben Blüten. April. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- " aquatica. Saftiggrüne, polsterbildende Rosetten und weisse Blüten im Mai. Sehr geeignet für Wasserränder. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- " **Buckiandi.** Kleine spatelförmige, etwas gezähnte Blätter.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,-

" Burseriana. Eine der frühblühendsten Alpinen; schon Anfang März erscheinen auf den kleinen, dichten, graugrünen Polstern die grossen blendendweissen Blumen.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

" Burseriana major. Die noch grösseren blendend weissen Blüten erreichen fast die Grösse eines Markstückes.

1 St. 16 0,60, 10 St. 16 5,-

.. caesia. Dichte silbergraue Polster, niedrige verzweigte Blütenstiele im Mai. Weiss.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Saxifraga pyramidalis Cotyledon

bildet eine bis 25 em im Durchmesser haltende Rosette saftiggriiner weiss geränderter Blätter, aus denen sich die 60-70 cm hohen pyramidalen Blütenrispen erheben. Auch zur Topfkultur sehr geeignet; eine der seliönsten.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Mai-Juni.

cuneifolia. Aehnlich apennina.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,— Elisabethae. Seltene Hybride aus der Verwandtschaft von Burseriana mit hellschwefelgelben Blumen im April.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4, -Ferdinandi Coburgi. Dichte graugrüne Polster mit geiben Blütchen. Für enge Felsen-1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Gaudini. Kleine, Rosetlen bildende Art mit silbergrauer Belaubung und weissen Blumen. 25 cm. Mai-Juni. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

granulata fl. pl. Auf 20-25 cm hohen Stielen trägt diese Knollen bildende Art im Frühling (Ende April bis Anfang Mai) schöne reinweiss gefüllte Blumen, ähnlich kleinen Lev-1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

granulata x decipiens. Interessante, knöllchenbildende Hybride. Weiss. Mai.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Grieschnchi. Prächtige seltene Art aus Macedonien. Aus den festen, silbrig bereiften Blattrosetten kommen im März die dichtsamtig karminpurpurn behaarten Blütenstiele. Für absönnige Felsspalten.

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,juniperina. Bildet dichte Polster saftig-grüner nadelartiger Blätter mit gelben Blumen im April. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

- Iongifolia. Echt. Wohl die schönste von allen mit kräftigen Rosetten schmal lanzettlicher weiss bereifter Blätter und langer reichverzweigter Rispe weisser Blüten. Selten. Mai-Juni. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,
  - marginata. Kleine zierliehe Apenninenart mit ziemlich grossen weissen Blüten. April-Mai. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-
- oppositifolia alba. Ganz niedrig kriechend, mit weissen Blütchen im Mai.

1 St. *M* 0,80, 10 St. *M* 7,—

oppositifolia splendens. Niedrige Polster mit leuchtend karminroten Blüten im Mai.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

- oppositifolia superba. Grossblumige dunkelrote Form. 1-St. M 0,60, 10 Sl. M 5,-
- Rocheliana. Kleine feste Polster, weiss blühend. April-Mai. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,---
- rotundifolia. 30-40 cm hoch mit herz-, förmigen runden Blättern und weissen Blütenrispen. Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- spathulata. Rundlich spatelförmige Blätter. Blüten weisslich. 25 cm hoch. Mai. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50
- Diehte, starre, graugrüne. Tombeanensis. Polster mit kurzstieligen, weissen, miltelgrossen Blüten im Mai. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Saxifraga umbrosa. (Porzellanblümchen.) Für Einfassungen, auch im Halbschatten noch gut gedeihend. 30 cm hoch. Weissliehrosa im Mai. 1 St. M 0,20, 10 St. M 1,50, 100 St. M 12,-

umbrosa aureo punctata. Mit gelb gefleckten Blättern. 1 St. Mt 0,30, 10 St. Mt 2,50

Wildeana. Kräftige roseltenbildende Art. 30 bis 40 cm hoeh. Weissblühend im Mai.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,— Scabiosa graminifolia. Silbrig behaarle, 40 em hohe, lila blühende Art, für sonnige, trockene Lage. Juli-Aug. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,silenifolia. Nur 10—15 cm hohes Pflänzchen

mit lila Blumen im Juli.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,— Schievereckia Bornmülleri. Zierliche polsterbildende Pflanze mit kleinen weissen arabisartigen Blüten. 5 cm hoch. April.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Scuteliaria aipina. Lockere, kriechende Büsche von 15 cm Höhe, mit hellpurpurnen Lippen-

blüten. Juli-August.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-Scutellarin spec. Libanon. Eine aus dem Zederngebiet des Libanon stammende, höchstens 10 em hoch werdende Helmkrautart mit purpurnen Lippenblumen im Juni.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Sedum. Meist niedrig bleibende, fleischig-blättrige Gewächse, die sieh zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Die Blüten erscheinen bei den meisten Arten im Juli und August.

acre. Gelb bliihend. album. Weiss blühend.

dasyphyilum. Die zwergigste von allen, mit dicken blauweissen Blältchen.

Ewersi. Rosa blühend.

glaucum. Blaugrüne Polster. Hellrosa Blumen.

kamtschaticum. Gelb, halbhoch. kamtschaticum hybridum. Kräftig wach-

sende Hybride der vorigen. lydium, grüne Polster.

lydium aureum, gelbblättrige Form der vorigen.

ochroleucum. Hellgelb blühend.

- reflexum. Krieehend, mil blaugrünen, spitzpfriemlichen Blättern und gelben Blüten.
- rupestre. Aehnlich vorigem, aber nicht ganz so kräftig wachsend.

spurium aibum. Weiss blühend.

- **spurium splendens.** Dunkelrote Blumen, dunkelrote Fruchtkapseln.
- virens. Hell saftiggrüne Belanbung. Gelbe

Obige Sorten kosten einzeln oder sortiert 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,-

Aizoon. 30 cm hoch, gelb. Juli.

anacampseros. Kriechend mit runden blaugrünen Blättern und purpurnen Blumen im Juli-

Ewersi turkestanicum, kräftiger wachsend als die Stammart, mit dunkelrosa Blüten.

Pabaria. 30—40 em hoch, grosse rosa Dolden im August.

Sedum Fab. Brillant siche Neuheiten.

1 St. M 0,60, 10 Sl. M 5,-

" kamtschatleum fol. var. Gelbe Blumen und gelbbunte Blätter.

obtusifolium. Eigenartig dicke, brännlich

schimmernde Blätler, sehr schön.

" populifolium. Pappelblättrig, 30 cm hoch.

" rhodanthum. 30—40 cm hoch, rosa Blüten.

" Sleboldl. Niederliegende blaugrüne beblälterle Ranken, rosa Dolden.

" spathulifolium. Niedrig mit weiss mehlig bestänhter Belaubung.

"Telcphium purpureum. Rotblältrig.
Obige Sorten kosten 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50,
100 St. M 30.—.

Sempervivum. Gehören zu den besten Pllanzen lür Felsparlien, da sie auf trockenem Slandort und magerem Boden noch recht gut gedeihen. Die lleischigen Blätter bilden dichte Rosetten, von teils hell- oder graugrüner, leils bräunlicher oder gar rötlicher Farbe. Aus ihnen erheben sich im Sommer die 10—20 cm hohen verzweigten Stiele mit gelblichen oder purpnrnen Blüten. Ich besitze davon ein reiches Sortiment, aus dem ich nachstehend eine Anzahl der besten anführe.

#### Sempervivum anomalum.

acuminatum.

arachnoldeum.

avcrnense.

Bolsslerl.

Doelleanum.

dolomiticum.

fimbriatum.

" glaucum.

Hausmanni.

#### Sempervivum penleillatum.

" rupicolum.

ruthenlcum.

" tristc.

vlolaceum.

Obige Sempervivensorten kosten nach Wahl des

Bestellers
1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,-,

nach meiner Wahl

1 St. *M* -,20, 10 St. in 5 Sorten *M* 1,80,
100 St. in 5-10 Sorlen *M* 15,-.

Seseli caespitosum. Niedriges Doldengewächs mit blangriner, fein zerschlitzter Belanbung und kleinen we'ssen Blütendolden. Juli, 14—20 cm.

1 Sl. M 0,60, 10 St. M 5,—

Shortia galacifolia. Seltene nordamerikanische Staude mit lederartigen, herzlörmigen immergrünen Blättern und hübschen weissen, fünfteiligen Blüten aul 15 cm hohen Stielen im Mai. Verlangt halbschattigen Stand und moorigen Boden.

1 Sl. M 1,—, 10 St. M 9,—

Sideritis Ilbanotica var. Ilnearis. Weissfilzige Felsenpflanze mit hellgelben Lippenblüten im Juli—Angust. 30—40 cm hoch.

1 St. M 50,0, 10 St. M 4,-

Silene acaulis. Bildel dichle moosarlige Polster, auf denen im Frühling die kleinen, leuchtend rosaroten Blüten auf 1 cm hohen Slielchen sitzen. Sehr niedliche Alpine.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 acaulis alba. Reizende weissblühende Varietät

der bekannlen dankbaren Felsenpflanze.

1 Sl. M 0,40, 10 Sl. M 3,50 Feinblättrige zierliche Abart 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

" fl. pl. Gelüllt blühend rosa.

1 Sl. M 0,50, 10 St. M 4,-

" alpestris. Reichblühend, weiss, 15 cm hoch. Juni. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

Schafta. Im August blühende, 10 cm hohe, lockere Rasen bildende Arl mit leuchtend rosafarbenen Blumen. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

valesiaca. Weiss, aussen bräunlich. 10 cm hoch. Juli-August. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Slsyrinchium anceps. Niedlich kleine Iridee mit grasähnlicher Belanbung und dunkelvioletten Blütchen im Mai. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

**Soldanella alpina.** Alpen - Sockelblume. Kleine zierliche Art. Violett. April-Mai.

1 St. M. 0,35, 10 St. M. 3,—
montana. Die echle Berg-Sockelblume ist
die schönste von allen, jedoch in Knltur
selten. Aus den ziemlich grossen, an Alpenveilchen erinnernden Blältern, erscheinen im
Mai die bis 15 cm hohen Blütenstiele mil
hängenden, gelranslen violetlen Glöckchen.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Solidago alpestris. Alpengoldrute mit 30 cm hohen gelben Blütenrispen im Juni-Juli.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

" brachystachya. Nur 10—15 cm hohe gelbe Blü!enrispchen im Seplember.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

" multirndlata. 20 cm hohe nordamerikanische Art. Gelbe Rispen. Juni-Juli.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Spergula pllifera. Moosartige, feine Pflanze, die als Rasenersatz prachtvolle Teppiche bildet.

1 St. M 0,20, 10 St. M 1,50, 100 St. M 12,—

" plllf. aurea. Gleich der vorigen, aber von prächliger goldgelber Färbung.

1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-, 100 Sl. M 15,-

Stnchys corsica. Reizende kriechende Felsenpflanze mit ziemlich grossen hellilafarbigen Lippenblütchen während des ganzen Sommers. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

nit schönen weisswolligen, lanzettlichen Blättern.

1 St. M 0,20, 10 St. M 1,50

Teucrium Chamaedrys. Niedrige immergrine Polster mit rosa Lippenblüten im Sommer. Schöne Einfassungspllanze, Buchsbaumersatz.

1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50, 100 St. M 20,—

" spec. Libanon. Ähnlich der vorigen, aber wohl noch reicher blühend, mehr rankend.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Thallctrum anemonoldes. Zierliches kleines Pflänzchen mil weissen anemonenähnlichen Blütchen im Mai. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Thinspi stylosum. Reizendes Zwergpflänzchen für Felspartien mit zart rosafarbenen Blütchen. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-April.

Thymus lanuginosus. Hübsehe, weisswollige kriechende Felsen- und Einfassungspflanze mit rosafarbenen Blütchen. Juli.

> 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-Serpylium albus. Dichte, frischgrüne Polster mit reinweissen Lippenblümchen. Juni-Juli.

> > 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Serpyllum carncus. Leuchtendrot.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—
Serpyllum coccineus. Die Blütchen sind von lebhafterer roter Färbung als bei der Stamm-

art. Juli. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,— Townsendia Wilcoxiana. Seltene, niedrige, nordamerikanische, der Alpenaster ähnliche Pflanze. April-Mai. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

Tunica Saxifraga. Zierliches, fast den ganzen Sommer blühendes Felsenpflänzchen mit kleinen rosaweissen Blütchen. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

Umbilicus chrysanthus. Graugrüne hauslauch-arlige Blattrosetten mit grünlichgelben Sternblüten im Juli-August.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Umbilicus horizontnlis. Botanisch hochinteressante Pflanze aus den mazedonischen Bergen, deren fleisehige Blätter und bis 10 cm hohe Blütenstände im Spätsommer ganz einziehen. Die in der Erde ruhende kleine Knolle treibt im Frühjahr wieder neu aus.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-Valeriana montana. Hübsche, 15—20 em hohe Alpenpflanze mit schön rosaweissen Blütenrispen, die sich auch vorzüglich zu Bindezwecken 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 eignen. Mai. rotundifolia. In allen Teilen viel kleiner und

zierlicher wie montana, reizende kleine Alpenpflanze. Mai. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 supina. Ahnlich der vorigen lockere, saftig-

griine Rasen bildend, mit his 10 cm hohen rosa Blütendöldchen im Mai.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Veronica Aliionii. Ganz niedrig. Lila. Blüht nur in sonniger Lage reich. Mai.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Ganz reizender, spätsommercorymbosa. blühender Ehrenpreis, der anscheinend eine Form von Veronica spicata ist. Die etwa 15 cm hohen Stiele sind im oberen Teile reichverzweigt, mit dunkelblauen Blütentrauben im Aug. Als spätblühende Pflanze für Felsengärten wert-1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Veronica dichrus. Mit wolligen Blättern und lila Blütchen im Mai. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

fruticulosn. Lockere Polster mit hellrosa Blütchen im Mai. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

incana. 30 cm hoch. Belaubung silbergran. Blütenähren dunkelblau. Juni.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-, 100 St. M 25,orientalis. Die echte graugrün behaarte Form

aus den höchsten Gebirgslagen Syriens. Mai-1 St. M. 0,40, 10 St. M. 3,50 Juni.

orientalis alpina. Niedrige, Alpenpflanze mit dunkelblauen Blüten. Mai.

1 St. M 0.35, 10 St. M 3,-

Starkwachsend, kriechend, blau-Prenja. blühend, im Juni. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

prostr. alba, aneh als rupestris alba verbreitete Varietät, mit blendendweissen Blüten.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

repens. Kriechende, Rasen bildende Art mit weissen Bliitchen. Mai. 1 St. M 0,20, 10 St. M 1,80, 100 St. M 15,-

**fupesifis.** Kriechende, lockere Rasen bildende Pflanze mit lenchtend amethystblanen Blüten im 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-Juni.

saturejoides. Kriechend dunkellila.

1 St. M -,40, 10 St. M 3,50

saxatilis. Kleine Polsterchen mit blanen Blüten. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Juni.

saxatilis alba. Weiss.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

spicatn alpina. Reizende Hochgebirgsform mit nur 10 em hohen Blütenähren im Juli-Aug. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Teucrium. 15-20 cm hoch mit blauen blattwinkelständigen Blütentrauben im Mai-Juni.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Trahernae. Kriechende Art mit goldgelber Belaubung und blauen, blattwinkelständigen Blütenträubchen im Mal-Juni.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Viola bosniacn. Beschreibung siehe Neuheiten. 1 St. M 0,50, 10 St. A 4,-

Waldsteinia geoides. Gelb blühende fingerkrautartige Pflanze für Halbschatten. April-Mai. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Wulfenin carinthiaca. Gute Schattenpflanze mit blauen Blütenrispchen. Juli.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Damit bei der Pflanzung von Grotten und Felspartien die Wirkung eine bessere, pflanze man möglichst von den einzelnen Sorten kleine Tuffs von 5 oder 10 Stück, die in ihrer Gesamtheit gleich einen hübscheren Anblick gewähren, als ein grosses Gemisch vieler Sorten.

Wenn mir die Auswahl überlassen bleibt, bitte ich stets um Angabe, ob die Lage sonnig oder schattig, trocken oder feucht ist, ob der Boden schwer und undurchlässig oder leicht und durchlassend ist.

Es kosten

100 Felsenpflanzen in 10-20 schönen Sorten meiner Wahl . . . . . . . M 20,-" 25,— " 10-20 besseren 100 und feineren Sorten meiner Wahl 100 15 - 30

# Einige Schling- und Kletter-Pflanzen.

Aconitum Hemsleyanum. Siehe Neuheileu.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

albo violaceum. Siehe Neuheiien. 1 St. M 2,50, 10 Sl. M -

Ampelopsis Henryana. Hervorragende Neueinführung aus China, deren dunkelgrüne fünfteilige Blätter scharf silberweiss geadert sind. Noch schöner ist die Herbslfärbung, wo die Grundfarbe lenchtend bis dunkelrot wird, während die Aderung ihre silherweisse Färbung behält. Das Wachstum isl ein sehr starkes und die Ranken sind selbslklammernd. Verlangt warmen Standort und in der Jugend guten Winterschutz. Starke Pflanzen in Töpsen.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

iccoides. Eine hochinteressante und eigenartige chinesische Art. Die an Leea oder fast an Glyeinen erinnernden Blätter sind einfach gefiederl, mit gesägten Fiederblättchen, die oberseits glänzend grün, unterseits purpurn sind. Kräftige junge Pflanzen in Töpfen

1 St. 10 1,50

Thomsoni. Reizende Wildweinarl aus China, mit purpurschimmernder, unterseits roter Belaubung und Stielen. Die Blätter sind fünfteilig und im Herbsl praehtvoll leuchlend purpurrot gefärbl. Der Wuchs ist mittelstark. Kräftige Pflanzen in Töpfen.

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

Weitchi. Prachtvoller selbsiklimmender wilder Wein, der sich auch an glatten Flächen fest anklammert und dessen kleine Blätter sich im Herbst blutrot färben.

Veredelte Pflanzen mil Topfballen:

1 Sl. M 1,-, 10 Sl. M 9,-

" Veitchi Ruhm von Booskoop. Stark wachsende Varietät, deren Blätler sehon im Sommer braunpurpurn gefärbt sind.

1 Sl. M 1,—, 10 St. M 9,—

Apios tuberosa. Hübsehe knollenbildende Schlingpflanze mit gefiederter Belaubung und Trauben braunroter Schmetlerlingsblülen im Juli-August. Pflanzen mit Topfballen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Calystcgia pubescens fl. pl. Ausdauernde Winde mil schön dichtgefüllten, rosafarbigen Blumen. Pflanzen mit Topfballen:

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

- Clematis coccinea. Reizende 1½ bis 2 m hoelt rankende krautige Waldrebenarl, mil leuehtendroten gloekenförmigen Blumen von Juli bis Seplember. 1 Sl. M 1,—, 10 St. M 9,—
- Clematis paniculata. Kräftig wachsende japanische Waldrebenart mit schöner frischgrüner Belaubung. Die kleinen weissen, Orangeblülen ähnlichen Blumen sind von kösllichem Wohlgeruch und erscheinen in Sträussen im September, zu einer Zeit, wo blühende Sehling- und Kletterpflanzen selten sind. Landpflanzen 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

rosafarbene Varielät unserer einheimischen Zaunwinde. Juli-September. Kräftige Pflanzen mit Topfballen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—.

### Hedera Helix, Efeu.

- Hedera Helix aurea. In sonniger Lage sind die lelzljährigen Blätter leuchlend gelb. Schr schön.

  1 Sl. M 0,80, 10 Sl. M 7,--
  - "Heiix Donerailensis. Reizende winlerharte Efeusorte mit tief eingeschnittenen zierlichen kleinen Blättern. 1 Sl. M 0,80, 10 St. M 7,—
  - " Heiix purpurea. Kleinblättrige Varietät, die sehon im Frühherbst die dunkelbraune Winterfärbung annimmt. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
- Humulus lupulus aurcus. Goldgelbblätlriger Hopfen. Prächtige, slark wachsende Schlingpflanze mit wirkungsvoller, goldgelber Belaubung. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6.—
- Hydrangea scandens (petiolaris). Sehöne kleiternde Art mit saflig grünen herzförmigen Blätlern u. weissen Blütendolden. Vorzüglich z. Bekleidung von Mauern. 1 St. M 0,60, 10 Sl. M 5,—
- Lathyrus grandiflorus, echt. Die aussergewöhnlich grossen, edlen Blumen von schöner karminpurpurner Farbung an zwei- bis dreiblütigen Stielen maehen diese selten anzutreffende Art zu einer der schönsten ausdauernden Kleltergewächse. Krättige Pflanzen mit Topfballen.

  1 Sl. M 1,—, 10 St. M 9,
  - matifolius. Herrliche Kletterpflanze bis 1½ m hoch rankend, mit zahlreichen Trauhen schöner purpurrosa Schmelterlingsblüten im Juli-September. 1 St. M. 0,50, 10 St. M. 4,—
  - " latifolius albus. Abart der vorigen mit sehönen reinweissen Blüten. Zur Binderei sehr zu empfehlen. 1 Sl. M 0,60, 10 St. M 5,—
  - " latifolius "Pink Beauty". Mit prächtigen zartrosafarbigen Blülen. Ganz besonders feine Farbe.

    1 St. 11.—, 10 St. 11.—9,—
  - ", latifolius ,, White Pearl". Siehe Neuheiten. 1 Sl. M 1,—, 10 St. M 9,—
- Menispermum canadense. Mondsame. Halbstrauchiger bis 3 m hoher Schlinger mit gelapplen dunkelgrünen Blätlern und kleinen grünlichen blattwinkelständigen Blütenlrauben.

  1 Sl. # 1,—, 10 St. # 9,—
- Polygonum Auberti. Dem schon mehr verbreiteten Polygonum Baldschuanicum ähnlich, unterscheidet sich diese neue Sorte durch ein noch kräftigeres Wachslum und eine viel gesundere, während des ganzen Sommers sehön dunkelgrün bleibende Belaubung.

  1 St. M 1,50, 10 St. M 14,—

#### Polygonum Baldschuanicum.

Diese Knöterichart gehört zu den schönsten holzartigen Schlingpflanzen, die wir besitzen. Auf günstigem Standort entwickell die Pflanze ein fabelhaftes Wachstum und bedeckt in wenigen Jahren eine grosse Wandfläche. Kräftige junge Ranken erreichen in einem Jahre eine Länge von 2—4 m. Die Blätler sind länglich-herzförmig und von frischer grüner Farbe Von Juli bis Sep-tember erseheinen an den Endspitzen der jungen Triebe die leichlen federigen Blütenrispen von blendend weisser, zuweilen rosa angehauchter Färbung in solcher Menge, dass die ganze Pflanze wie mit einem Schleier überdeckt erscheint.

1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

Polygonum cilinode. Schnell wachsende, krie-chende und rankende Art, die sich namentlich zum Bedecken kahler Bodenflächen eignet.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Rubus bambusarum. Hübsche rankende Brombeerart mil meist dreiteiligen Blältchen. Diese sind lanzetllich, oberseits glalt dunkelgrün, unlerseits gleich den jungen Trieben dicht graufilzig behaart. Wahrscheinlich bedarf die Pflanze in Deutschland cines Winterschutzes. Starke Pflanz. aus Töpf. 1 Sl. M 1,—, 10 St. M 9,—

Thladiantha dubia. Bis 3 m hoeh klelternde miltelgrossblättrige gurkenartige Pflanze mit knolligem Wurzelstock und gelben blattwinkelständigen Blüten im Juli-Augusl.

1 St. M 0,50, 10 Sl. M 4,-

Vitis heterophylla. Prächtige Sorte mil schönen weiss und rosa marmorierten Blättern; da sie nur wenig rankend ist, eignet sie sich besonders zum Bepflanzen von Grotten und Felspartien, wie auch wegen ihrer Haltbarkeit zur Topfkultur und Bepflanzung von Jardinieren.

Kräftige Topfpflanzen

1 SI. M 0,80, 10 St. M 7,-

### Winterharte Kakteen.

Die aus dem Hochgebirge Nord- und Zentral-Amerikas stammenden winterharten Kakteen liefern mit ihren bizarren Formen und ihrem reichen Blütenflor ein besonders schönes und schätzbares Material zur Bepflanzung sonniger und trockener Felspartien und Abhänge.

Opuntia comanchica. Krāftig wachsende, widerstandsfähige Art mil kräftigen runden Gliedern, die stark bestachelt sind.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

- comanchica minor. Hübsche kleingliedrige, Varietät. 1 St. M 0,90, 10 St. M 8,-
- brachyarthra. Diese kleine niedrigbleibende Sorte hat kurze, walzenförmige Glieder, die mit ausserordentlich langen Stacheln dicht besetzt 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,sind.

Opuntia humilis. Reizende kleine Spezies mit kurzen flachen, ziemlich schmalen, wenig bewehrten Gliedern. 1 St. M 1,-, 10 St. M 8,-

Rafinesquiana. Auf den Rändern der ziemlich grossen, saftig-grünen wenig bewehrten Glieder erscheinen im Hochsommer die schön schwefelgelben Blumen in grosser Zahl.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-Rafinesquiana arkansana. Stärker bewehrt wie vorige. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— Aehnlich der O. comanchica spirocentra. hat sie jedoch noch längere weisse Stacheln.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

# Ziergräser.

Wohl wenige Pflanzen bringen im Garten eine so angenehme Abwechslung hervor, als wie die Ziergräser, wenn sie ihrem Charakler entsprechend in der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanzen auf dem Rasen angewendet werden. Manche niedrige Arten eignen sich vorzüglich zu Einfassungen.

Alopecurus pratensis fol. var. Gelbbuntblättrige Form des Wiesenfuchsschwanzes.

1 St. M 0,40, 10 St M 3,50

Andropogon Gryllus. Bartgras. 60-80 cm hoch, mit eigenartigen dreiteiligen Blütenrispehen.

1 Sl. M 0,40, 10 St. M 3,50

Arrhenatheram bulbosum fol.var. Die 30-40 cm hoch werdenden Blätter sind sehmal und blendend weissbunt. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Arundo Phragmites fol. var. 60 cm hohes Gras mit weissbunten Blättern, die während des ganzen Sommers ihre schöne Färbung beibehalten. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

Bambusa Fortunel. Niedrige, nur 30 cm hohe Art mit weissbunten Blättern. Verlangt guten Winlerschutz. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Fortunei aurea var. Kräftiger wachsend wie die vorige mit schön goldbunter Belanbung. 1 St M 0,70, 10 St. M 6,-

Metake. Kräftig wachsende, breitblälterige 2 bis 3 m hoch werdende Bambusart, die mit etwas Winlerschutz im Freien gut aushält. Pflanzen mit festen Ballen.

Je nach Stärke 1 St. M 1,- bis M 3,extra starke  $1^{1}/_{2}$ —2 m hohe  $\mathcal{M}$  10,— bis 20,— Bambusa nana. 30—40 cm hohe Zwergform, mit zierlicher grüner Belaubung. Im Winter zu schützen. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Briza lutescens. Ausdauerndes Zittergras mit 30-40 cm hohen Rispen herzförmiger Blüten- ährchen. Juni-Juli. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Carex Buchanani. Ganz eigenartige Seggenart aus N.-Seeland, deren 50—60 cm hoch werdende schmal lineare Blätter eine hellrotbraune Farbe haben. Verlangl etwas Winterschutz.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

grünes Seggengras, mit runden grünen Blülenknäueln. Sehr zierlich.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50 Grayi. Seltene nordamerikanische Segge mit blasigen grünen Früchten. Für feuchte Stellen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—.

japonica variegata. Mitlelbreite weissbunte
Blätler. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

maxima. Breitblälterig mit hängenden Blüten-

ähren. Für feuchte Stellen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

, Pseudo-Cyperus. Kräflig wachsende hellgrüne heimische Art für halbschaltige Stellen.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Dactylis glomerata aurea. Goldbuntes Knaulgras. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

schönen blauweiss bereiften breiten Blältern.

1 Sl. M 0,40, 10 St. M 3,50

Eulalia gracillima. Die eleganten linealen dunkelgrünen Blälter sind von einem weissen Mittelnerv durchzogen, was der Pflanze ein schönes Aussehen verleihl. Gleich den drei folgenden Sorten zur Einzelpflanzung auf Rasenplätzen geeignet. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6, iannica. Breiblättrig grün

japonica. Breilblättrig, grün.

1 Sl. M 0,60, 10 St. M 5,—

jap. fol. var. 1—1½ ni hohes, dekoratives
Grasmitziemlichbreilen, weissgestreiflen Blättern.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9, stricta. Straffer aufrecht

yachsend, noch leuchtender gelb quer gestreift u. hallbarer wie die alte zebrina.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Alle Eulalien verlangen etwas Winterschutz.

Festuca crinum ursi. Bildet dichle hellgrüne Polster von fadenartig harten Blättern. Auch schön für Felsparlien. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

glauca. Dichte niedrige Büsche von blaugrüner Farbe bildend. Vorzüglich zu Einfassungen und Teppichbeeten.

spadicea. Kräftig wachsend mit breitlinearen
Blättern. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Glyceria spectabilis fol. var. Die graziös überhängenden Blätler dieses etwa 1 m hohen Grases sind prächtig weiss und grün längs-gestreift. Da die Stammarl an Rändern von Gewässern wild wächst, ist diese ebenfalls winterharte Spielart namentlich zu Anpflanzungen an Teichpartien und Bachläufen geeignel.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Gynerium argenteum. Pampasgras. Die im August-September erscheinenden grossen weissen fedrigen Blütenrispen über der hohen, schlanken grasarligen Belaubung machen diese Arl zu einer prächtigen Einzelpflanze. Sie verlangt jedoch guten, trockenen Winterschutz. Kräftige Topfpflanzen.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Imperata sacchariflora. Auf ca. 60 cm hohen Stielen hübsche federige Blütenstände.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Molinia coerulea varicgata. Aufreehl wachsendes, 30 em hohes, schmalblälteriges, weissbuntes Gras. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Panicum jumentorum. 80 cm hoch, mit zierlicher, reich verzweigter Rispe sehr kleiner dunkelbrauner Achrehen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Phalaris picta. Baudgras. Allgemein bekanntes und beliebtes bunlblättriges Ziergras.

1 Sl. M 0,30, 10 St. M 2,50

Phragmites communis aurea. Seltene Abart des gemeinen Schilfrohres mit gelbbunten Blättern und herrlichen goldgelben Blütenwedeln.

1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—

Poa alpina. Dichtwachsendes, niedrig bleibendes Alpeurispengras. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3;50

aquatica fol. var. Zierliches feinblättriges Sumpfgras mil weissbunter Belaubung.

1 Sl. M 0,40, 10 St. M 3,50

itaa Niedeiges Folgonomes

Sesleria caespitosa. Niedriges Felsengras.

1 Sl. M 0,35, 10 Sl. M 3,—



Stipa Calamagrostis.

Stipa Calamagrostis. Schönes meterhohes Ziergras mil prachtvollen federigen Blülenständen im Juli-August. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

# Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen.

Zur Ausschmückung von Felspartien oder zur Aulage kleinerer Beete gibt es wohl kaum etwas Lieblicheres und Reizenderes, als die winterharten Heidekräuter und damit verwandte Arten. Obwohl dieselben in fast jedem lockeren, durchlässigen Gartenboden gedeihen, ist es doch vorteilhaft, ihn durch reichlichen Zusatz von Heideerde, Lauberde, Moorerde oder Torfmull zu verbessern. Leichte Bedeekung mit Tannenreisig im Winter zu empfehlen. Das Gleiche gilt in bezug auf den Boden und die Bedeekung bei den stärker wachsenden Azaleen, Kalmien, Rhododendron etc.

### A. Heidekräuter.



Erica carnea.

Bruckenthalia spiculiflora. Hübsche feinnadelige, saftig grüne Belaubung und dichte, hellrosafarbige Blütenährchen sehon im Juni machen diese seltene Art besonders empfehlenswert.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Calluna vulgaris Alporti. Mit schlanken dünnen, graugrünen Trieben und dunkelroten Blütchen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

- " vulgāris argentea. Mit grauweissen Trieben und rosa Blüten. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- " vulgaris aurea. Prächtig goldgelbe Belaubung und lila Blütchen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

- " vulg. compacta. Zwergform von gedrungenem niedrigem Wuchs. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- " vulgaris cuprea. Belaubung im Sommer rötlichgelb, im Winter leuchtend kupferbraun. Blüten lila. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- wulgaris dumosa. Zweige flach über die Erde sieh aushreitend, Blütchen weisslich.

Calluna vulgaris elata alba. Kräftig wachsend mit weiss. Blüten. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

vulgaris elegantissima. Feinstielig, weissblühend.

I St. M 0,50, 10 St. M 4,—
VUlgaris fl. pleno. Mit zierlichen dicht
gefüllt. lila Blütchen,

Wohl das Schönste aller Heidekräuter.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
vulgaris Hammoniae. Kräftig wachsend, reinweiss blühend. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

weiss.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Vulgaris Searly Grangrün belaubt mit

weissen Blüten, spät. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Cassiope tetragona. Die schuppenartigen Blätter sind vierkantig angeordnet und lassen die niedrige buschige Pflanze fast wie ein Lycopodium erscheinen. Wachsweisse Blumenglöckchen im Frühling. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Erica arborea alpina. Durch Herrn Dr. Dieck von den Hochgebirgen Spaniens eingeführte Art von pyramidalem Wuchs, schön lichtgrüner Belaubung und weissen Blüten. Verlangt Winterschutz.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Erica carnea. Reizende frühblühende Art, die, sobald der Schnee verschwindet, mit einer Fülle von leuchtend rosenroten Blütchen bedeckt ist. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,--, 100 St. M 40,-

carnea alba. Schöne reinweisse Abart der 1 St. M 0.60, 10 St. M 5.-

cinerea. Hübsche Art von lockerem, niedrigem Wuchse und mittelgrossen, purpurnen Blütenglocken; etwas decken.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-Weissblühend, etwas Winter-1 St. M 0,50, 10 St. M 4, cinerea alba.

cinerca atropurpurca. Lenchtend dunkel-

rosafarbige Blütenglöckchen.

1 St. 16 0,50, 10 St. 16 4,mediterranea hybrida. Die schönen dunkelrosa Blüten erscheinen etwas später wie bei carnea und sind von ausserordentlich langer 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,scoparia minor. Ganz niedrige grüne Büsche

bildend. Guten Winterschutz verlangend.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,stricta. Straff aufrecht wachsend mit rosa Blüten. Im Winter etwas zu schützen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Tctralix. Endständige Köpfchen von rosa 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-Blütenglocken.

Erica Tetralix alba. Graufilzige Triebe u. weisse Blütenglöckchen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Tetralix Mackayi. Mit zartrosa Blüten-glöckchen. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Mackayi flore pleno. Gefülltblühende Abart der vorigen, deren ziemlich grosse Blüten ganz dicht strohblumenartig gefüllt sind.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— vagans. Kräftige, breit wachsende Art mit langen, endständigen Blütentrauben von frisch 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,rosa Farbe.

- vagans alba. Prächtige Abart der vorigen mit hübschen reinweissen Blüten, ganz beson-1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-
- vagans rubra. Dunkelrosa Blütentrauben. Sehr schön. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Watsoni. Ziemlich grosse, dunkelrosa Glocken in endständigen Köpfchen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Menziesia empetrifolia (Bryanthus). Kriechende Art mit frisch grüner, breitnadeliger Belaubung und herrlichen, leuchtend rosenroten Blütenglocken im Mai.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

100 winterharte Heidekränter in 10 Sorten meiner Wahl .16 35,-.

## B. Moorbeetpflanzen.

Andromeda calyculata. Kleiner immergrüner Strauch mit zierlich gebogenen Zweigen, in deren Blattwinkeln im April die weissen Blütenglöckchen erscheinen.

1 St. M 1,-. Starke Pflanzen 1 St. M 1,50

- calyculata nana. Reiz. Zwergform der vorhergehenden. Je nach Stärke, 1 St. M 0,80 bis M 1,-10 St. M 7,— bis M 9,—
- Catesbaei. (Rollissoni.) Grossblättrige immergrine Sorte mit blattwinkelständigen weissen 1 St. M 1,50-2,00 Blütentränhchen im Mai. Jüngere Pflanzen 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-
- floribunda. Prächtiger, dicht und gedrungen wachsender immergrüner Blütenstranch. Die in endständigen verzweigten Rispen stehenden Blütenknospen sehen in ihrer hellgrünen Farbe schon im Herbst und Winter schön aus, .noch mehr natürlich, wenn sich im April die weissen maiblumenartigen Glöckchen entwickeln.

Starke Pflanzen 1 St. M 3,- bis 4,-Jüngere Pflanzen 1 St. M 1,50, 10 St. M 12,-

japonica. Aehnlich der vorigen, aber mit noch länger herabhängenden Blütentrauben.

Starke Pflanzen 1 St. M 2,50—3,00 Extra starke 1 ,, ,, 4,-

Mariana. Bis 2 m hoch werdender Stranch, dessen weisse Blüten in blattwinkelständigen Träubchen: im Mai-Juni erscheinen.

Kräftige jüngere Pflanzen:

1 St. M 1,20, 10 St. M 10,—

Andromeda polifolia major. Reizendes kleines Moorsträuchlein mit kleinen lanzettlichen immergrünen Blättchen und wachsartigen, hellrosafarbigen Blütenglöckchen im Mai-Juni,

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

polifolia rosmarinifolia. Hübsche dichtwachsende schmalblättrige Varietät

1 St. M 1,-, 10 St. M 9.-

- speciosa. Die weissen Glöckehen dieser Art sind die grössten der ganzen Gattung und erscheinen erst im Juni-Juli. 1 St. M 1,50-2,50
- Arctostaphylos nevadensis. Diese nordamerikanische Bärentraube wächst besonders kräftig und ist mit ihren niederliegenden dichtbeblätterten immergrünen Zweigen eine Zierde für grössere Felspartien. Rosa Glöckchen im Juni. Starke Pflanzen mit Topfballen.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—, 100 St. M 45,—

Azalea arborescens. Kräftig wachsende, zu einem hohen Busch sich entwickelnde Art, mit grossen weissen rosa schimmernden Blüten im Juni-Juli. Schöne junge Pflanzen

1 St. M 1,- ,10 St. M 9,-

- Grossblumig, weiss. Wohlriechend. Davisi. Mai. 1 St. M 2,-
- **Hinodegiri.** Japanische Zwergsorte mitkleiner, immergrüner, an Treibhans Azaleen erinnernder Belauhung und wunderbar leuchtend purpnrroten einfachen kleinen Blumen im Mai. Verlangt etwas Winterschutz.

Je nach Stärke 1 St. M 2,50 bis M 5,-

- Azaiea ledifolia van Noordtiana. Kräftig wachsende winterharte Azalee ans Japan, deren grosse, an indische Azaleen erinnernde Blumen reinweiss, vereinzell auch wohl mil zarllila Streifen sind. Die breitbuschigen Pflanzen sind halb immergrün, da nur ein Teil der Belaubung im Herbsle abgeworfen wird. Für ganze Gruppen, wie auch als Vorpflanzung vor Rhododendron etc. Je nach Stärke 1 Sl. M 2-3 sehr werlvoll.
  - moilis. Mit ihrer prächtigen Blütenfarbe in allen Schaltierungen von gelb, orange, lachsrosa bis dunkelrol und ihrer überreiehen Fülle von Blumen gehören diese Azaleen zu den prächtigsten und wirkungsvollsten Blütensträuchern, die wir besitzen. Mai. Kräftige, mil Knospen besetzte Pflanzen:

1 Sl. M 1,75, 10 St. M 15,—

- mollis J. C. van Tol. Ganz besonders schöne leuchtend orangerole Varietät. Mai. 1 St. M 2.50-3,00
- mollisxchinensis Anthony Koster. Grosse volle Dolden lenchtend orangegelber Blüten machen diese Sorte zu einer der schönsten. Mai. 1 St. M 2,50-3,00
- nudiflora. Die röhrigtrichterigen Blüten schön fleischrosa. Mai-Juni. 1 St.  $\mathcal{M}$  2,—
- occidentalis. Kräftig wachsende Art mit grossen weissen Blüten im Juni-Juli. Hübsche junge Pflanzen:

1 Sl. M 1,20, 10 Sl. M 10,-

- pontica. Elwas späler als Azalea mollis blühend, sind die zwar kleineren Blumen in hübsehen Dolden vereinigt und zum Teil hervorragend schön gefärbt. Juni. Kräflige Pflanzen feinster leuchtender Namen-1 Sl. M 2,50 bis 3,-
- Vaseyi. Noch früher wie Azalea mollis und pontica blühend, mit schönen zarlrosafarbigen Blumen. Starke Pflanzen 1 St. M 2,- bis M 2,50
- viscosa. Wohlriechende weisse Blumen im Juni-Juli. 1 St. 16 2,-
- Yodogava. Ganz eigenartig schöne und noch sellene, neue Sorte aus Japan, deren diehlgefüllte rein-lilafarbene Blumen an diejenigen mancher Treibhausazaleen erinnern. Hal sieh als winterhart erwiesen. Juni.

Kräftige Pflanzen 1 St. M 4,— bis 5,—

- Clethra acuminata. Bis 2 m hoher Strauch, der im Juli und Angust schlanke überhängende Tranben weisser Blütehen bringt. Starke Pflanzen 1 St. M 1,50 bis M 2,
  - alnifolia. Maiblumenstrauch. Im Aug.-Sept. erseheinen in reieher Zahl die stark duftenden weissen Blütenrispen, die in ihrem Aussehen und Wohlgeruch an Maiglöekchen erinnern.

Je nach Slärke 1 St. M 1,50-2,00 10 , , 12,—15,00

- Daphne Cneorum. Immergrüner kriechender Halbstrauch mit lanzettlichen, lederartigen, dunkelgrünen Blältern. Im Mai-Juni erscheinen an den Endspitzen der Triebe die schön rosafarbigen Dolden kleiner Blütchen, welche einen köstlichen Wohlgeruch besitzen; hervorragend für Felspartien. 1 St. M 1,50—2,00, je nach Slärke.
  - Mezereum. Der Seidelbast bringl seine wohlricchenden purpurroten Blumen schon im März vor den Blättern.

Starke Büsche 1 St. M 1,50-2,00

- Mezereum album. Blüten weiss. Starke Büsche 1 St. # 1,50-2,00
- Empetrum nigrum. Krähenbeere. Heidekrautartiger, kriechender, immergrüner Strauch mit blasskarminrolen Blülchen im Mai und schwarzen Beeren im Herbst. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
- Pothergilla alnifolia. Seltener kleiner moorliebender Zierstrauch mil weissen aufrechten Blütenträubchen im zeiligsten Frühling.

1 St. M 2-2,50

Gaultheria procumbens. Kriechende Pflanze mil lederartig immergrünen Blättern, weissen Blütenglöckehen und roten Beeren.

1 St. M 0,70, 10 Sl. M 6,-

Shallon. Kräftiger wachsend wie die vorhergehende, mit rauheren Blällern. Die rosaweissen Blütchen in längeren Trauben im Jumi-Juli, Früchle schwarz im August-September.

1 Sl. M 0,80, 10 St. M 7,—

Kalmia angustifolia. Mil lanzeltlichen, immergrünen Blättern und reichem Flor dunkelrosenroter Blütendolden im Juni.

1 St. M 1,50, 10 St. M 12,50

- angustifolia rubra. Prächlige, ganz besonders leuchtende dunkle Abarl der vorhergehenden. " 1 " ", 1,50, 10 " ", 12,50 " 1 " ", 1,—, 10 " ", 9,— Mittlerc Kleinere "
- glauca. Niedrig bleibende Art mit schmalen immergrinen, unlerseils grauen Blättern und hellrosa blattwinkelständigen Blumen im Mai-Juni. Auch zur Topftreiberei geeignet. 1 Sl. M 0,80, 10 St. M 7,-
- iatifolia. Grossblättrig, immergrün mit prächligen endständigen hellrosa Blütendolden im Juni. Verlangt Halbschatten. 1 St. M 2,— 3,—
- Ledum latifolium. Dunkelgrüne, dauernde Bclanbung, endständige Dolden kleiner weisser 1 Sl. M 1-1,50 Blüten im Juni.
- Leiophyilum buxifolium (Ledum Lyoni). Reizende zwergige Art mil myrtenähnlicher Belanbung und kleinen weissen Blütchen. Juni. 1 St. M 1,-

Polygala Chnmaebuxus purpurea (rhodop= tera). Hübsches niedrig bleibendes Alpen-stränchlein mit purpurnen Schmetterlingsbtütchen im Mai-Juni. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Pyxidanthera barbulata. Das "blühende Moos" der Amerikaner. Die kriechenden, den Boden moosartig bedeckenden Pflanzen sind im Mai-Juni übersät mit reizenden kleinen rosaweissen Etablierte Pftanzen je nach Stärke Blütchen. 1 St. M 2,- bis M 2,50

Rhododendron (Echte Alpenrosen).

- arbutifolium. Kräftig wachsende Hybride von Rh. punctatum und ferrugineum mit mittetgrossen Blättern und karminrosa Blütenbüscheln im Mai. 1 St. M 1,50-2,00
- brachycarpum. Sehr harte japanische Art von langsamem, gedrungenem Wuchs mit grossen eilänglichen Blättern und weissen Blüten im Juni. Junge mehrjährige Pflanzen

1 St. M 1,20, 10 St. M 10,-

ciliatum. Mittlere lilarosa Btüten schon zeitig im Mai. Die mittelgrosse Belaubung immergrün. Junge mehrjährige Pflanzen 1 St. M 1,20, 10 St. M 10,-

- ferrugineum. Die kleinen lanzettlichen Btätter sind lederartig, kahl, oben dunkelgriin, unten rostbraun, Bliiten in Doldentrauben purpurrot. Je nach Stärke 1 St. M 1,50 bis 2,50 Mai.
- ferrugineum album. Weissblühende Abart der vorigen. Mai. 1 St. M 1,50 – 2,00
- ferrugineum majus. Schöne aufreehtwach sende reichblilliende Form. Mai.

Je nach Stärke 1 St. M 1,50 bis M 2,50 10 , , 12,-- , , 20,- Rhododendron hirsutum. Behaarte Alpenrose. Der vorigen ähnlich, jedoch Blätter beiderseits frisch grün, gewimpert. Blüten karmin, aber

Je nach Stärke  $\begin{cases} 1 \text{ St. } \mathcal{M} \text{ 1,50 bis 2,50} \\ 10 \text{ , , , t2,-, , 20,-} \end{cases}$  hirsutum marginatum. Mit gelb gerandeten

- 1 St. M 1,50 bis M 2,-Btättern.
- kamtschaticum. Zwergige laubwerfende Art mit grossen einzelstehenden rosa Btüten im Mai. Junge 5—6 jähr. Pflanzen 1 St. M 1,50 bis 2,—
- mucronulatum. Seltene mandschurische laubabwerfende Art. Die leuchtend purpurrosa Blüten erscheinen in reichster Fülle schon im April und machen diese winterharte Sorte ebenso wertvoll wie die schöne Rhododendron praecox. Schöne mittlere Pflanzen

1 St. M t,50, t0 St. M 14,-

- myrtifolium.
- ovatum.

Zwei Bastarde von Rh. punctatum und hirsutum. Beide gedrungen wachsend mit kleinen rosa Blütendotden im Mai-Juni. 1 St. M 1,50 bis 2,-

parvifiorum. Die kleinblättrige sibirische Alpenrose mit zierlicher myrtenartiger Belaubung und kleinen purpurnen Blütchen. Sehr früh. 1 St. M 1,50, 10 St. M 14,-

Rhododendron praecox. Die ersten Strahlen der erwärmenden Frühlingssonne locken auch schon die reizenden tilafarbenen Blüten hervor, die dann trotz wieder eintretender Kälte und Schneegestöber die Pflanzen im März-April in reichster 1 St. M 1,50-2,50 Fülle schmücken.



Rhododendron hybridum.

Rhododendron racemosum. Seltene neue Art mit myrtenälinlicher Belaubung und blaltwinkelständig, traubcnartig angeordneten zartrosa Blüten im Mai. Etwas Winterschutz. Kräftige Pflanzen 1 St. M 2,—

Wiisoni. Starkwachsende Hybride von Rh. ferrigineum×punctatum. 1 Št. № 1,50—2,00 Jüngere Pflanzen 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

hybridum (Gartenalpenrosen).

Catawbiense grandiflorum. Bekannte harte Sorte mit grossen Dolden von dunkellila Blüten. Mai-Juni.

Knospenpflanzen je nach Stärke 1 St. M 2,50-3,00 Cunninghami. Gleichfalls sehr harte Sorle, deren früh erscheinende weisse Blumen im Auf-

blühen einen rosa Ton haben. Mai. Starke Knospenpflanzen 1 St. M 2,50-3,00 imbricatum. Von gedrungenem Wuchs mit dicht gestellten kleinen dunkelgrünen Blättern und dunkellila Blumen. Juni.

Starke Knospenpflanzen 1 St. M 2,50-3,00 hybridum. In bewährten harten, rosa und

roten Sorten meiner Wahl.

Starke Knospenpflanzen 1 St. M 2,50 bis 3,—, 10 St. M 20,— bis 25,— Rhodora canadensis. Die hübschen lilafarbigen Blütendolden erscheinen im April vor den Blättern. 1 St. M 1,50-2,00

Vaccinium corymbosum. Nordamerikanische Heidelbeerenart, deren schwarze, wohlschmck-kende Früchte in endständigen Trauben erscheinen und im August reifen.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

- intermedium. Interessante und hübsche Hybride zwischen der Heidelbeere und Preissel-1 St. M 0,60, 10 St. M 5,beere.
- macrocarpum. Kräftig wachsende, kriechende nordamerikanische Art mit ziemlich grossen weissen Blüten und preiselbeerartigen Früchten. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-
- ovatum. Hübsche wintergrine nordamerikanische Art mit schönen grossen weissen Blütenglocken im Frühling. Verlangt besonders geschützten Standort oder guten Winterschutz.

  1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-
- pennsylvanicum. Aehnlich V. corymbosum, aber in allen Teilen etwas kleiner.

1 St. M 1,20, 10 St. M 10,-

### Winterharte Freilandfarne.

Zur Bepflanzung schattiger Stellen im Garten zur Ausschmückung der absonnigen Teile von Grotten und Felspartien eignen sich ganz besonders die winterharten Farne mit ihrer unendlichen Mannigfaltigkeit in Wuchs und Belaubung. Es empfiehlt sich, dem Boden zur Verbesserung eine Beimischung von Torf oder Lauberde zu geben. Die hier angegebenen Pflanzen sind kräftige, kultivierte Exemplare.

Adiantum pedatum. Nordamerikanisches Venus-1 St. M 0,60, 10 St. M 5,haar.

Allosurus crispus. Feinblättriger, hellgrüner Felsenfarn. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Aspidium acrostichoides. Harte, wintergüne, nordamerikanische Art. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

- aculeatum echt. Lange schmale, feinzerteilte Wedel, wintergrün 4 St. 16 0,60, 10 St. 16 5,-
- angulare. Mittellange, fein zerteilte Wedel, wintergrün. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-
- angularc cristatum. Fieder an den Enden 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-
- angulare cruciato=polydactylon. 1 St. M 0,80, 10 S1. M 7,-

angularc divisilobum.

angulare divisilobum decorum.

Zwci sehr schöne feinblättrige Sorten, an manche Gewächshaus-Nephrolepis erinnernd.

1 St. M 0.80, 10 St. M 7,-

angularc grandidens. Feinblättrige, zierliche Varietät. Wintergriin.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,— angulare multilobum Woliast. Besonders fein und dichtblättrig.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

- Aspidium angulare perseratum. Fein zerteilte Blätter. I St. M 0,70, 10 St. M 6,
  - angulare proliferum. Lange, schmale feingefiederte Wedel. Verlangt etwas Winter-schutz. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—
  - anguiare rotundatum. Fiederblättchen. Wintergrün.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

atratum. Starkwüchsige, breitblättrige Art. Verlangt Schutz im Winter. Wintergrün.

I St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Braunii. Echt. Selten. Wintergrün.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

- cristatum. 1 St. M 0.80, 10 St. M 7.—
- dilutatum. Lange breite, mehrfach gefiederte hellgrüne Wedel. 1 St. M 0,50, 10 Sl. M 4,-
- dilatatum gracile. Besonders zierlich und 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-
- filix mas. Starkwachsende heimische Art. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,—
- fii. mas Barnesi. Kräftig wachsend, schön. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Aspidium filix mas crispum. Reizende zierliche Zwergform.

1 St. 16 0,60, 10 St. 16 5,-

" filix mas cristatum angustat. Lange, schmale Wedel mit gekrausten Fiedern.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
fil. mas lineare. Sehr feinlaubig
und zierlich.

1 St. At -,60, 10 St. At 5,-

#### filix mas monstrosum.

Die einzelnen Fiederblätter am Ende hübsch kammartig gekraust.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

filix mas Pindari. Lange, schmale Wedel. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

mas polydactylon. Fieder and den Enden lang gekraust,

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

erythrosorum Mittelhoch, junge Wedel rötlichbrann mit rot durchscheinenden Fruchthäuschen. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Goidieanum. Starkwachsend, schön.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

laserpitiifolium. Diese prächtige japanische Art verlangt bei strenger Kälte einigen Winterschutz. Die bis zn ½ m lang werdenden breiten Wedel sind mehrfach gefiedert und äusserst fein zerteilt, wintergrün. St. M1,—, 10 St. M9,—

iobatum. Wintergrün. 1 St. M0,50, 10 St. M4,—

Lonchitis. Wintergrün. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

marginale. Hellgrün mit blänlichem Schimmer. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

, montanum. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

munitum. Schöne immergrüne, nordamerikanische Art. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

" setosum. Prachtvolle, glänzende Belaubung. Winterschutz. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

spinulosum. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Asplenium Trichomanes. Kleiner, schwarzstieliger Felsenfarn. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

, viride. Hellgriin, niedrig.

1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Athyrium filix femina. Die heimische wilde Art 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

"filix femina congiomeratum.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

" filix femina curtum muitifidum.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,— Zwei stark gekrauste Sorten, krausen Petersilienbüschen ähnlich.

" filix femina Fritzelliae. Mit schmalen, gekransten Blättern. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

" filix femina grandiceps. Wedel am Ende breit gekranst. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

filix femina Standishi.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

**filix fem. Victoriac.** Fiederchen zierlich kreuzweise gestellt. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—



Aspidium)filix mas monstrosum.

Blechnum Spicant. Wintergrün.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Biechnum Spicant serratum. Mit gesägten Fiederblättchen. Selten.

1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Cystopteris intermedia. Kleiner Felsenfarn. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Dicksonia punctilobula. Kriechende Rhizome mit 30 cm langen, zierlichen feinzerteilten Wedeln. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

**Hypoiepis millefolium.** Noch zierlicher u. feiner wie die vorhergehende Art.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Onoclea sensibilis. Stark wachsender Sumpffarn. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Osmunda gracilis. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

" cinnamomca. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

" Claytoniana. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

" regaiis. Königsfarn, prächtige, heimische, an nassen Stellen wachsende Art.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

" regails cristata. 1 St. M 1,20, 10 St. M 10,—

Polypodium vulgare. Tüpfelfarn, Engelsüss. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,—

Scolopendrium vuigare. Hirschzunge.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—
rolonondrium villaare undulatum. Die jumer-

Scolopendrium vulgare undulatum. Die immergrünen, am Rande schön gewellten lanzettlichen Blätter machen diese Sorte zu einer der wirkungsvollsten.

1 St. M 1,50, 10 St. M 12,50 Schwächere 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Seiaginella Douglasi. Selten.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

heivetica. Moosfarn. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Struthiopteris germanica. Straussfarn.

1 St. 16 0,50, 10 St. 16 4,-

# Wasser- und Sumpfpflanzen.

Die Kultur der winterharten Wasser- und Sumpfpflanzen, namentlich der farbigen Seerosen hat in den letzten Jahren viele Liebhaber gefunden. In der Tat bieten sie auch eine angenehme Abwechslung in jedem Garten. Wo kein Springbrunnen oder Teich vorhanden, lassen sich schon mit Hilfe flacher Fässer oder Bottiche reizvolle Bilder schaffen.

Zum guten Gedeihen verlangen die Seerosen eine warme, sonnige, windgeschützte Lage. Als Erdmischung verwende man gute, kräftige, lehmige Gartenerde mit einem Drittel oder einem Viertel verrottetem Kuhdünger durchmischt. Die Pflanzung geschieht am besten im Mai-Juni, es empfiehlt sich, nach derselben die Erde mit einer dünnen Kiesschicht zu bedecken, um das Wasser rein zu halten. Die Wasserhöhe muss für die sehwachsenden Arten etwa 30-40 cm, für die stärkeren 50-60 cm betragen. In grösseren Teichen ist eine Deckung im Winter selbstverständlich nicht notwendig; bei kleineren Behältern wird das Wasser abgelassen und die Pflanzung gut mit Torf, Lanb oder dergleichen eingedockt.

#### Wasserpflanzen.

Acorus japonicus fol. var. Schön weissbunte schilfartige Blätter. 1 St. Mt 0,70, 10 St. Mt 6,-

Alisma Plantago. Froschlöffel.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Aponogeton distachyus. Mit gabelförmig zweiteiligen, wohlriechenden weissen Blüten während des ganzen Sommers. Verlangt Schutz im Winter. 1 St. 1,—, 10 St. M 9,—

Butomus umbellatus. Wasserliesch. Blumenbinse. Blätter schmal schilfartig, die schön rosenroten Blüten in Dolden auf 60 cm hohen Stielen. im Juni-August. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Calla palustris. Die heimische weissblühende Sumpfcalla für flachen Wasserstand. Juni-Juli. 1 St. M. 0,40, 10 St. M. 3.50

Glyccrla spectabilis fol. var. Prächtiges weissbuntes hochwachsendes Wassergras. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Hippuris vulgarls, der heimische Tannenwedel. mit zierlichen, tannenartig verzweigten, über 20-30 cm ans dem Wasser herausragenden Stengeln. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Hydrocharls morsus ranae. Froschbiss. Schwimmpflanze mit herzförmigen runden Blättern und dreiteiligen weissen Blüten. Juli-August. 1 St. M 0,35, 10 St. M 3,-

Iris Pseud=Acorus. Gelbe Wasserschwertlilie. Juni. 1 St. M 0,30, 10 St. M 2,50

Pseud-Acorus fol. var. Blätter in den Frühlingsmonaten schön hellgelb gestreift.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Juncus zebrīnus (Scirpus). Schöne meterhohe, weiss quergestreifte, an Stachelschweinstacheln erinnernde Binse. 1 St. M 1,—, 10 St. M 9,—

Mcnyanthes trifoliata. Fieberklee. Blätter dreiteilig, Blüten weiss, im Juni.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Nuphar Iuteum. Gelbe Teichrose oder Mummel. Juni bis September. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

#### Winterharte Nymphaeen oder Seerosen.

Um einem vielfach geäusserten Wunsche nachzukommen, liefere ich von Juni an in kleinen Körbchen eingewurzelte Pflanzen mit einem Aufschlage von 50-75 d pr. Stück. Solche Pflanzen wachsen auch später stets gut an. Die Blütezeit der Nymphäen ist von Juli-September.

Nymphaea alba. Die heimische grosse weisse Seerose. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

alba Gladstoniana. Schöne, wenig bekannte Varietät mit blendendweissen sehr grossen 1 St. M 4.00-5.00

Aurora. Im Aufblühen rötlich orange, später dunkelrot. 1 St. M 5,-

Proebell. Blumen mittelgross, feurig dunkelkarmin, eine der schönsten und dankbarsten von allen. 1 St. 16 5,-

James Brydon. Sehr grosse beeherförmige Blumen, die bei gut entwickelten Pflanzen 12-15 cm Durchmesser haben. Die Blumenblätter sind sehr breit von lenchtend karminroter Färbung. 1 St. M 7.-

Laydeckeri lilacca. Lilaiosa, von herrlichem Wohlgeriich und sehr reichblühend.

1 St. 16 5,—

Laydeckeri purpurata. Weinrot mit karmoisinroter Mitte, eine der schönsten.

1 St. M 5,-

Iucida. Dunkelkarminrosa, grossblumig. 1 St. M 5,-

Marliacea albida. Starkwachsend grossblumig, milchweiss. 1 St. M 4,-

Marliacea carnea. Zartfleischfarbig rosa. 1 St. M 4,-

Marllacea chromatclia. Grossblumig, kanariengelb mit branngefleckten Blättern, eine der dankbarsten und schönsten.

1 St. M 3,-. 10 St. M 27,-

Marliacea rosea. Kräftig wachsende, reichblühende Sorte mit sehr schöner reinrosa Blütenfarbe. 1 St. 16 5,-

Orontium aquaticum. Interessante amerikanische Sumpfpflanze mit langgestielten, saftiggrünen, lanzettliehen Blätlern. Die eallaartigen Blüten haben einen langen, orangegelben Kolben und erscheinen im Juni-Juli.

1 Sl. AC 1,50, 10 Sl. AC 12,50

Potamogeton polygonifoiius. Hübsche bräunlich grüne, länglich eiförmige schwimmende 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-Blätter.

Sagittaria japonica. Grosse weisse Blüten, Juni-1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

japonica fl. pl. Grosse, dichlgefüllte weisse Blüten. Juni-August. Verlangt Winterschutz. 1 St. M 1,50, 10 Sl. M 12,50

sagittifolia. Pfeilkraut. Blütenblätter der dreileiligen Blumen weiss mit purpurnem Fleck am Grunde. Juni-Angusl.

1 St. At 0,40, 10 St. At 3,50

Typha angustifolia. Schmalblältriger Rohrkolben. 1 St. At 0,40, 10 St. 3,50

latifolia. Breilblätlriger Rohrkolben. 1 St. M 0,40, 10 Sl. M 3,50

Viiiarsia nymphaeoides. Mit herzförmigen Blättern und gelben Blumen. Juli-August. 1 St. M 0,35, 10 Sl. M 3,-

#### Sumpfpflanzen,

das heisst solche, die nicht direkt im Wasser stehen dürfen, aber doch viel Fenchtigkeit verlangen.

Caltha palustris. Heimische Sumpfdotterblume. Kultivierle Pflanzen.

1 St. 16 0.30, 10 St. 16 2.50

ieptosepala major. Beschreibung siehe allgemeine Sammlung. Weissblühend. 1 St. 10,70, 10 Sl. 11 6,—

palustris fi. pi. Gefüllte Sumpfdotlerblume. 1 St. M 0,40, 10 Sl. M 3,50

palustris monstrosa piena. Noch grossblumiger wie die vorige. Mai.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

paiustris polypctala. Siehe Neuheiten. 1 Sl. 46 2,50

palustris semiplena.

1 SI. M 0,80, 10 St. M 7,-

Carex Grayi. Seltene nordamerikanische Segge mil blasigen grünen Früehlen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,maxima. Breilblätlerig mit hängenden Blüten-

ähren. 1 St. M 0,50, 10 Sl. M 4,— Cardamine cordifolia (macrophylla). Hell-1 St. 16 0,50, 10 St. 16 4,purpurn.

Cardamine pratensis piena. Gefülltes Wiesenschaumkraut. Mai. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Eupatorium cannabinum pienum. Hochwachsender Wasserdost mit rosa Blütenköpfchen.

1 Sl. 16 0,80, 10 St. 16 7,-

Japanische Prachlschwerllilien. Iris Kaempferi. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-Juli.

ochroleuca gigantea. Juni. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

orientalis. Leuchlend blau.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

orientalis Snow Queen. Schneeweiss. 1 St. M 0,50, 10 Sl. M 4,-

sibirica. In feinen Sorten. Juni.

1 St. M 0.50, 10 St. M 4,-

Lythrum Salicaria. Sumpfweiderich, Feinste Sorten meiner Wahl.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Mimulus luteus X cupreus. Neuheit eigen. Zucht. Hybride zwischen dem winterharten Mimulus Inlens und Mimulus eupreus. Die ziemlich gross, leuchtend kupfrig orangefarbigen Blumen erscheinen an geeignetem feuchten Standort fast ununterbrochen während des ganzen Sommers. Bei leichter Deckung ist sie winterhart. Prächlige Pflanze zur Ausschmückung von Bach- und Teichrändern. 1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Myosotis palustris in Sorten. Immerblühendes Vergissmeinnicht.

1 St. M 0,25, 10 St. M 2,-, 100 St. M 16,-

Osmunda. Königsfarn in Sorten.

Siehe winterharte Farne.

Polygonum Bistorta. Wiesenknöterich.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Bistorta superbum.

1 St. M 0,50, 10 Sl. M 4,-

Primula japonica. 1 St. 36 0,40, 10 St. 36 3,50

pulveruienta. 1 St. M 0,50, 10 St. 4,—

rosea grandifiora. April.

1 St. M. 0,40, 10 St. M. 3,50

Rodgersia podophylla. Prächtige bronzeartige Blätler. 1 Sl. M 1,—, 10 Sl. M 8,— Andere feine Sorten siehe unter Neuheiten.

Saxifraga peitata (Megasea). Grosse schildförmige Blätter. Rosa Blüten im Frühling. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

Spiraca palmata.

venusta und andere Sorten.

Siehe unler allgemeiner Sammlung.

Thalictrum aquilegifolium. Troilius in Sorlen.

### Edel-Dahlien-Neuheiten von 1913.

Aennchen von Tharau. (Engelh.). Durch ihre Früh- und Reichblütigkeit vorzügliche Garten- Schmuckdahlie, deren Laub auffallend fein geschlitzt ist. Blüten hell bernsteinfarben mit etwas Orange, in der Mitte heller 1 St. M 1,75

Blanda. (N. & H.). Eine Riesen-Edeldahlie mit 25-30 cm grossen Blumen auf langen festen Stielen. Hoch u. starkwachsend. Farhe blendendweiss mit zartgrüner scharf. Mitte. 1 St. 46 1,50

Breslau. (N. & H.). Mittelhoch und reichblühend. Blumen pflaumenfarbig mit dunkelkarmin schattiert. Nach den Spitzen ganz regelmässig weiss. Eine der hest, zweifarb, Kaktusdahl. 1 St. M 1,50

**Epoche.** (N. & H.). Mittelhohe Riesen-Hybriddahlie, die ein leuchtendes, nach scharlach gezogenes Magenta ist. 1 St. 1,50

Kalif. (Engelh.). Ganz hervorragend schöne Riesen-Edeldahlie, deren Blumen zuweilen die bedeutende Grösse von 22—25 cm Durchmesser erreichen. Dabei werden dieselben auf festen Stielen frei über den etwa 1,50 m hoch werdenden Büschen getragen. Die Farbe ist ein leuchtendes Scharlachrot mit geringer Beimischung von dunkelrot. Die Blüten sind gut gefüllt von schöner Form, sind vorzöglich zur Vasenfüllung und im Garten von hervorragender Wirkung. Kräftige Knollen. 1 St. M 2,50

Maud. Reichbiühende, nicht zu viel Lauh bildende Büsche mit langstrahligen mittelgrossen Blumen. Die Farbe ist zart fliederlila, in der Tönung wie getriebener mattblauer Flieder.

1 St. 16 2,-

Prinzess Irene von Preussen. (Ans.). Gefüllte Paeoniendahlie, deren grosse Blumen an langen Stielen weit über dem Lanb herausragen. Prächtig blendendweiss. 1 St. M 3,—

Rheinkiesel. (G. & K.). Mittelgrosse sehr feinstrahlige edle Blumen in reicher Fülle auf aufrechten langen Stielen. Farbe frisch, karminrosa, nach der Mitte etwas dunkler.

1 St. M 1,50

Rosennymphe. (N. & H.). Breitpetalige Blumen in der Form der bekannten Nymphaea. Farbe fein zart fleischfarbig rosa. Sehr reichblühend, haltbar und unempfindlich.

1 St. M 1,50

Wacht am Rhein. (G. & K.). Von Königin Luise abstammend, mit aufrechten, straff und freistehenden Blüten. Die Farbe ist ein zartes duftiges Lichtlila mit weisser Schattierung.

Vorzügliche Bindesorte.

1 St. 46 1,50

### Edel-Dahlien-Neuheiten von 1912.

Barmen. (N. & H.) Grosse, locker gebaute Blumen, brillant karmin-rosa, mit gelbem Grund und grüngelblichen Spitzen. Mittelhoch, reichblühend, gut für Gruppen. 1 St. M 1,50

Bridal Crown. Mittelgross, hellterrakotta mit rosa Spitzen. Gedrungen wachsend und reichblühend.

1 St. 11,50

Claudius. Edelgeformt, scharlachrot, am Grunde gelb, reichblütig, straffstielig. 1 St. M 1,50

Dr. Roy Appleton. Die 18-20 cm grossen Blumen von edelster Form, straff, frei über dem Laub, Farbe hellterrakotta mit rosa Spitz. 1 St. M 1,50

Excelsior. Sehr feinstrahlige Form von glänzend dunkelamarantroter Farbe. 1 St. M 1,50

Preibeuter (Engh.) Breitpetalige, leicht gelockte Blüten in Form zwischen Hybrid- und Edel-Dahlien stehend. Farbe ein leuchtendes samtiges Scharlachrot. Früh-, reich- und freiblühend bei nur mittelhohem Wuchs. 1 St. M 1,50

Prau Eugenie Rottenhäusser. (Kn.) Grosse, feinstrahlige, edle Kaktus-Form von feurig orangeroter Farbe. Reichblühend und von guter Haltung, daher gleich gut für alle Zwecke.

1 St. M 1,50

Glückskind. (Engh.) Entzückende Bindedahlie von
bester Form und grosser Reichblütigkeit. Die
Farbe ist ein köstliches Pfirsichrosa mit lachs
vermischt, die gelblichen Petalenspitzen leicht
gefranst.

1 St. M 1,50

Golden Eagle. Sehr feinstrahlige goldorange Blumen auf drahtharten schwarzen Stielen frei über dem Laub. 1 St. 1.50

Hoffnung. (Tölkh.) Riesenblumen von tiefer kralliger Form. Grundfarbe chamois-rosa mit lachs vermischt, im Grunde lichtgelb, Spitzen goldig getönt. Die ganze Blume mit feinem bläulichen Schimmer.

1 St. M 1,50

Mrs. Barron. Fein lila-rosa, von edler Form, straffstielig, reichblühend. 1 St. At 1,50

Mrs. Douglas Fleming. Vorzüglich in Form und Haltung, elfenbeinweiss. 1 St. 40 1,50

Nibelungenhort. (G. & K.) Von der Riesen-Edel-Dahlie "Vater Rhein" abstammend, erscheinen die mächtigen, edel gebauten Blumen zahlreich auf kräftigen Stielen. Die Farbe ist ein sehr zartes Lachsrosa mit Terrakotta-Anflug, über der ganzen Blüte, von der Mitte ausgehend, ein feiner Goldschimmer. 1 St. M 2,50

Pride of Essex. Tiefe feinstrahlige Form, hellzitronengelb. Gedrungen und reichblühend.

1 St. M 1,50

New York. Langstielig, feinstrahlig, bernsteinfarbig.

1 St. 1,50

- Rheinischer Frohsinn. (G. & K.) Von Königin Louise abstammend. Blumen im Grunde schmelzend weiss, in halber Länge sind die einwärls gebogenen Petalen warm karmin-rosa. Eine wundervoll harmonische Farbenzusammenstellung. Die Pflanzen sind gut gebaut und reichblühend.

  1 St. M 2,50
- Spirale. (Kn.) Neue Form. Blumenblätter von der Mitle bis zur Spitze spiralig gedreht. Farbe lenchtend karmesin, am Grunde mit goldgelber Zone. Rückseite der Petalen silberrosa. Durch die eigenartige Form kommen alle 3 Farben zur Wirkung.
- Stargazer. Rotorange, nach den Spitzen golden auslaufend. Straffstielig, reichblühend. 1 St. 11,50
- Sweet Briar. Feinstes Lila-rosa, in Form und Farbe vorzüglich, reich- und freiblühend. 1 St. M 1,50
- Warrior. (Kn.) Aussen zart lachsfarben, innen leuchtend magentarot, goldfarbig abgetönt, mit golden herausleuchtenden Slaubfäden. Feine Bindeblume. 1 St. 1,50
- White Ensign. Auf langen, straffen Stielen edle, elfenbeinweisse Blumen. 1 St. M 1,50 Die Preise obiger deulscher und englischer Neuheiten verstehen sich für mittlere Landknollen oder, wo solehe vergriffen, für kräftige Topfknollen.

### Edel-Dahlien-Neuheiten von 1911.

- Bridal Robe. Feinste edle Form von elfenbeinweisser Farbe. 1 St. M 1,—
- Conquest. Freiblühend langstielig von leuchlend kastanienbraumer Farbe. 1 St. # 1,—
- Gwendoline Tucker. Auf straffen Stielen in guter Haltung frei über dem Lanb edle Blumen von zartlilarosa Farbe m. weisslich. Milte. 1 St. M 1,—
- Kupferberg = Gold. Prächtige Hybrid Dahlie von bester Reichblütigkeit. Die Farbe ist kupferchamois mil goldigem Schein auf gelblichem Grund, duftig amethysl überlegt. 1 St. M 1,—
- Liegnitz. (N. & H.) Reichblütig, von bester Haltung und Form. Die Farbe ist ein feines Gemisch von hellbordeaux mit erdbeerfarben. 1 St. M1,—
- Mary Purrier. Feinstrahlige, straffstielige Blumen von leuchtend blutroler Parhe. 1 St. M 1,—
- Red Admiral. Prächtig feurig scharlach von edelster feinstrahliger Form, doch hängen die grossen Blumen etwas.

  1 St. M 1,—
- Reform. (N. & H.) Leuchtend scharlachpurpur, von bester rechlwinkliger Haltung auf dem straffen Stiel. 1 St. M 1,—

- Rheinkönig. (G. & K.) Die blendend schneeweissen Blüten von ca. 15 cm Durchmesser werden von feslen Stielen frei getragen und sind von regelmässiger, typischer deutscher Edeldahlienform. Sie bedecken die Pflanzen in reicher Fülle und sind in abgeschnitlenem Zusland ausserordentlich haltbar.

  1 St. M. 0,80, 10 St. M. 7,—
- Rheintochter. (G. & K.) Die Blüten in sehr edler Form mit langen Petalen und ungemein zarter und weieher lilarosa Färbung erseheinen in grosser Menge auf Stielen frei über dem Laubwerk. Vorzügliche Schnitt- und Schnucksorte.

  1 St. M 1,—
- Ruth Porbes. Einführung aus Amerika. Wurde auf den Ausstellungen des vorigen Herbstes und dem Versuchsfelde in Frankfurl a. M. allgemein sehr bewundert. Die straffstieligen Riesenblumen sind fest und haltbar und von prächtiger cattleyenrosa Färbung.
- The Imp. Feinstrahlige krallige Blumen von samtig sehwarzer Farbe.

  1 St. 11,—

### Edel-Dahlien-Neuheiten von 1910.

- Apart. (G. B.) Feines Lachsorange, das nach den Spitzen allmählich in reines Weiss übergeht. Ganz eigenartige feine nene Färbung. Die lang und spitz gestrahlten sternförmigen Blumen stehen auf langen straffen Stielen über dem niedrigen Busche.
- Bismarck. (N. & H.) Die frühe und unerschöpfliche Reichblütigkeit mit beslgeformten Blumen, deren Petalen leicht einwärts gebogen, sowie die weitlenchtende feurige Farbe und die prächtige Haltung machen diese Neuheit gleich werlvoll für alle Zwecke.
- Blaustrumpf. (K.) Tief violett mil veilchenblauen Liehtern, die der Blume ansgesprochen blauen Schimmer geben. Früh-, frei- und reichblüheud. Wertvoll zum Gartenschmuck. 1 St. M 0,70
- Cattleya. (N. & H.) Blumen von edler strahliger Form und vorzüglicher Haltung. Farbe ein prächliges, reines Lila. Eine ganz hervorragend schöne Sorte für Bindezwecke. 1 Sl. Mt 0,70
- Galathea. (O. M.) Grosse kräftige Blume, deren Blütenblätter im Grunde breit sind. Die delikateste Fleischfarbe macht diese Sorte besonders zur Kranzbinderei sehr geeignet. 1 St. M 0,70

Gelber Prinz. (O. M.) Fein geformle, grosse und sehr haltbare Blume auf langen, festen Stiel von gesältigtem tiefen Nielgelb.

1 Sl. M 0,60, 10 St. M 5,-

Mauve Queen. Feinstes Lavende'lila, in Form und Farbe gleich vorzüglich, namentlich für Binderei geeignet. 1 St. 16 0,70, 10 St. 16 6,—

Modell. (P. & B.) Auf wachsgelbem Grunde nach aussen fein lilarosa gelönt. Grosse, leichlkrallige, gut gestielle Blumen. 1 St. M 0,60

Mrs. Alfred Dycr. In der Mitle lichtzilronengelb, läuft diese ungemein zarle Färbung in weiches Rosa und weissen Spitzen hinaus; eine vorzügliche Sorte, an die bekannte "Duchess of Hamilton" erinnernd. 1 St. M. 0,70

Rosaeflora. (N. & H.) Die stark verzweigten Büsche sind besonders reichblumig, die edlen Blüten reinrosa mil weisser Milte. 1 St. M 0,70

Sicgstab. (G. & K.) Gleich wie Berlichingen auf drahtarlig festen Slielen freiblühend von frischer, leuchteud rubinroter Farbe. 1 Sl. M 0,70

Vater Rhein. (G. & K.) Riesen-Edeldahlie, deren freislehende, grosse breitpetalige Blumen bis 20 cm Durchmesser haben. Auf goldig lachsfarbenem Grunde, nach aussen lilarosa.

1 St. M 0,80

Wodan. (G. & K.) Gleichfalls eine Riesen-Edeldahlie von bester Form und Haltung, deren Farbe orangerosa mit altgoldgelber Mitte ist.

1 St. M 0,70

### Beste ältere Edel-Dahlien.

Acrobat. Reichblühend, feststielig; zweifarbig, am Grunde reiuweiss, nach aussen leuchtend karmin.

Alba. Dankhar und freiblühende Schnittsorte mit elfenheinweissen hallbaren mittelgrossen Blumen.

Alt Heidelberg. Leuchtendes glühendes Scharlachkarmin. 1 St. 11 0,60, 10 St. 11 5,—

**Aurora.** Blumen zartrosa, Spitzen weiss verlaufend. Mitte goldig schimmernd.

Balmung. Idealblume von wunderbarer Form, klar leuchtend zinnoberrot mit silbrig durch-scheinenden Spitzen.

Belladonna. (N. & H.) Glückliche Vereinigung von Aurora und Dainly in bezug auf Farbe und Form. Die freislehenden langgestrahlten Blumen zeigen in zarler Verschmelzung die Farben rosa, orange und gelb.

Bergmanns Silber. (P. B.) Auf feslen langen Stielen blendend weisse Blumen von edelster Form. Reichblütige Schnittsorle. 1 St. 10,60

Berlichingen. Wie aus Eisen strecken die langen schwarzen und straffen Stiele die Blüten weit aus der Pflanze. Die Farbe isl karmiurosa mit silbrigen Spitzen.

Britannia. Bewährte ältere Sorte von schöner Lachsfarbe gegen die Mitte aprikosenfarbig.

Brunhilde. Leuchtend pflaumenfarbig, locker gestrahlt, frei über dem Laub.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

Citizen. Dunkelkastanienbraun mit Purpur schattiert.

Countess of Malmesbury. Zart pfirsichrosa mil schr spitz gedrehlen Blumenblältern. Besonders reichblühend.

1 St. M 0,60, 10 Sl. M 5,-

**Dainty.** Citronengelb mit tiefgelb und rosa schattiert. Wunderbare feine Farbe.

Delicatissima. Ein zartes Apfelblütenrosa in lang ausstrahlenden Blumen, die frei über dem Laube stehen. 140 em. 1 St. 110,60

**Dreadnought.** Dunkles, schwärzlich schimmerndes Karmin mit metallischen Reflexen.

**Duchess of Hamilton.** Langgestielte strahlige Blumen, cremegelb, rosa überhaucht.

1 St. #6 0,60, 10 St. #6 5,-

Effective. Chamois mit bräunlicher Mitle. Erbprinzessin Reuss. Samtig dunkelrot.

**Erecta.** (O. M.) Edle purpurrole Blumen in horizontaler Hallung auf straffen, starken Slielen.

**Erlkönig.** Hellsafran, orange beleuchtet, kleine krallig gebaute Blume, gut und freigeslelll.

Flame. In feinster Idealform ausstrahlend, feurig rot. 160 cm.

Ploradora. Samtig schwärzlich bordeaux.

Florence M. Stredwick. Vorzügliche grosse tief gebaute elfenbeinweisse Blume auf festen Stielen.

Fortschritt. (B.) Prachtvolle wagrechte Haltung, straffe aufrechte Sliele, dunkelsamtig blulrole Blumen. 1 Sl. M 0,60

Frl. Anna Seiderhelm. Lachsterrakotta, mitlelgross.

Frigga. (G. & K.) Nadelspitz gestrahlt in voller Form. Cremeweiss. Reich- und freiblühend. Vorzüglich zum Schnitt. 1 St. M 0,60

Geiselher. Wohl die zierlichste aller Edel-Dahlien mit nadelspilzstrahligen Blumenblättern von rubinroter Farbe. Mittelgross, reichblühend.

Goldland. Lenchtend chromgelbe, wohlgeformte Blumen in reicher Fülle und bester Haltung frei über dem Laub. 1 St. M 0,60

Gotelinde. Zierlich, feinstrahlig in der Form, wie Geiselher, aber von rein lief goldgelber Farbe. Gracle. Kleine, reich blühende Sorte in zarter

Gracle. Kleine, reich blihende Sorte in zarter Farbenmischung von rötlich und rein weiss auf gelblichem Grunde.

Gräfin Potocka. Gelb mit weissen Spitzen, ziemlich breite Blumenblätter, sehr sehön

Hagen. Dunkelkastanienbraun mit pflaumfarbenen Schattierungen. Sehr reich- und freiblühend.

Hans Jörg. Auf festen Stielen hoch über dem Laub, die hallbaren gut geformten Blumen von tief bordeauxroter samliger Färbung.

Harmonie. Rötlich lachsfarben mit helleren Spitzen und gelblicher Mitte. 1 St. 1 0,60

Hedwig Severin. Mattrosa mit silbrigem Glanz, edelste Form und abgeschnitten sehr haltbar.

1 St. 16 0,60, 10 St. 36 5,—

Helene Steinbach. Die grossen vollen Blumen auf starken Stielen sind von wunderbar feiner Färbung, hellrosa-heliotrop.

Hildegunde. Zart rosaweiss mit ganz feiner Liniierung.

J. B. Riding. Milte gelb, nach aussen in ein tiefes Orange übergehend.

J. H. Jackson. Wohl die edelste und schönste aller schwarzen Dahlien. 1 St. M 0,60

Königin Luise. Eine der frühesten dentschen Neuzüchtungen. Mittelhoeh. reieh- und freiblühend. Herrlich zartrosa mit silbrig-weisser Mitte.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Landrat Or. Scheiff. Hellorange mit chamois, leicht gebaut.

Lenau. Chamois und orange schattiert, edle Form, extra reichblühend.

Lisa Baereeke. Dunkellila.

Lisbeth. Weiss mit zartrosa Schein. Schöne Form. Reiehblühend. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Mabel ist eine Verbesserung der beliehten Dainty. Die langen rosa Spitzen sind nach der Mitte zu zitronengelb abgetuscht. 140 cm.

1, St. M 0,80

Mrs. H. A. Needs. Lenchtend karminrot.

H. L. Brousson. Aprikosenfarbig auf gelblichem Grunde.

J. J. Crowe. Wohl die feinstgeformte beste

kanariengelbe Edeldahlie.

Mrs. Walter Baxter. Eine Praehtsorte, früh- und reichblühend in grossen, sehr feingeformten karmesin Blumen. 90 cm. 1 St. 36 0,60

Nerthus. (G. K.) Prachtblumen von 15 cm Durchmesser auf kräftigen Stielen; rosakarmin, nach anssen lilarosa in silbrige Spitzen auslaufend, Mitte mit gelblichem Schein. 1 St. M 0,60

Ortwin. Tadellose Blumen, weich lachsfarben, mit rosa Hauch. 1 St. 10 0,60

Parade. (P. B.) Auf langen festen Stielen lenehtend feuerrote Blumen in reichster Fülle. Gleich wertvoll zum Sehnitt wie zur Dekoration.

1 St. M 0,60

Pink Pearl. Reizende Farbe, lebhaft rosa, nach der Mitte und dem Rande in licht fleischfarben übergehend. Wegen ihrer frühen, reichen Blüte hervorragende Schnittsorte.

Poesie. (K.) Lichtgelb im Zentrum, Mitte der Blumenblätter zart lilarosa, Spitzen grünlich schwefelgelb. Sehr feine Bindefarbe. 1 St. M 0,60

**Star.** Ein Stern in bezug auf Haltung und Form. Schön goldorange.

Sunshine. Schön karminrosa, edel und reichblühend. Thomas Wilson. Rötlich rehfarben mit Bernstein-Schattierung.

Thuringia. Hell feurig orangerot, edle grosse Blume.

Ulrich. Lenchtendes Dunkelrot, krallig. Sehr reichblühend.

Uncle Tom. Tiefsamtig schwarzbrann, eine der besten dunklen Sorten.

Walthari. Rein lieht-cremefarbig, von lockerem Bau.

Wolfgang von Goethe. (N. H.) Vollkommenste Blumen in bester Haltung, dunkelaprikosenfarbig mit zartvioletler Schattierung. 1 St. M. 0,70

Obige beste ältere Sorten kosten, wo nicht andere Preise angegeben sind 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

### Edel-Schmuck-Dahlien.

Besonders reichblühende Klasse, die sich wegen ihrer Blütenfülle namentlich für Garten-Ausschmückung eignen.

**Coronation.** Lenchtend scharlach, feinstrahlig. Eine der reichblähendsten.

Fleissige Liese. Die glühend scharlachroten mittelgrossen Blumen erscheinen in ganz ausserordentlicher Fülle. 1 St. M 1,—

Freigebigkeit. Pyramidal wachsend, leuehtend rot, 70 em hoeh

Füllhorn. Sehr frühblähend, dunkel karminrot, 70 cm hoch.

Glück auf. Grossblumig, leuchtend hellscharlach, von guter edler Form. 80 cm hoch.

Lawinc. Reinweiss, grossblumig, 90—100 cm hoch.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—

**Ueberfluss.** Langstrahlig und grossblumig, hellziegelrot, 100 cm hoeh.

Verschwendung. Lenchtend rot m.'violett. Lichtern. Obige Edel-Schmuck-Dahlien kosten, wo nicht anders angegeben 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

## Zwerg-Edel-Dahlien.

Amanda. Zart blassrosa im Spätherbst fast weiss. Mittelgross, aufrecht. I St. M 0,60, 10 St. M 5,—

**Edelweiss.** Von nur 50 cm Höhe, mit zierlichen, strahligen weissen Blumen.

Marianne. Leuchtend goldorange. Auffallend früh und reichblühend. Grossartig für Gruppen.

Orange Prinz. Leuchtend goldorange, breitpetalig.

Perkeo. In Form und Wuchs "Pnck" gleichend. Die Farbe der Blume ist ein helles Orangegelb mit dunklerer Mitte. Sehr früh und reichblühend.

Zaunkönig. Leuchtend karmoisin. Spitzen in karminviolett auslaufend, im Grunde orange.

Zwergsonne. Rein schwefelgelbe ziemlich grosse Blum. aufrecht freistehd. 1 St. M 0,60, 10 St. M 5,— Obige Zwergdahlien kosten mit Ausnahme der besonders ausgezeichneten 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

# Einfache und halbgefüllte Riesen-Dahlien.

Dr. Bubecker. Zinnoberorange mit goldgelber Mitte und Spitzen.

Emil Hoesch. Glühend purpuramarant.

Frau Dr. Nebelthau. Reinweiss mit grossen runden Blumenblättern. Vorzügliche Bindesorte.

Frau Wally Sauter. Mitte lila, nach aussen weisslich lilarosa.

Hollandia. Feinstes Rosa.

Kleopatra. Gedrungen wachsend. Die grossen Blumen leuchtend chromgelb. 1 St. M 0,80

Nanna. Zartlila anf steifen Stielen.

Semiramis. Von niedrigem Wuchs, frei und reichbl. Cattleyenlila, im Grunde gelb. 1 St. M 0,80 Theodor Körner. Glühend scharlach-orange mit

goldgelben Spitzen.

W. Pätzold. Purpurrosa mit helleren Spitzen. Jede der obigen Sorten, welche nicht mit Preisen versehen sind, kostet I St. M 0,60, 10 St. M 5,—

## Kaktus-Dahlien-Hybriden.

**Délice.** Hervorragend schöne französische Hybrid-Dahlie, deren Blumen auf langen steifen Stielen stehen, breitpetalig, gross, von edler Form und sehr haltbar sind. Die fast einzig dastehende Färbung ist ein köstliches zartes Rosa mit helleren Reflexen. 1 St. M 0.70

Gartendirektor Siebert. Lenchtend knpferorange. Jeanne Charmet. Grosse zart lilafarbige Blüten. 1 St. 16 0,60

La France. Schönes krältiges Rosa.

Nymphaea. Neue, an eine Wasserrose erinnernde Blütenform, rosig lachslarben mit bronze Reflexen.

Perle de la tête d'or. Blendend weiss, reich blütig. Vorzügliche Kranzdahlie.

Perlmutter. Breitpetalige edelgebante Blumen von ganz zarter rosaperlmutterartig schimmernder Farbe.

Prinzess Juliane. In der Form zwischen Edelund Hybrid-Dahlien stehend, gehört diese Sorte zu den wertvollsten Einführungen der letzten Jahre. Lange straffe Stiele tragen in bester Haltung die schönen grossen Blumen. Die Farbe ist ein reines Weiss mit grünlichem Grundton.

1 St. M 1,-

Souvenir de Gustave Doazon. Rote französische Sonnendahlie. Blumen bis 20 cm Durchmesser; glühend zinnober mit dunklen Reflexen.

1 St. 16 0,60

Vorstehende Hybriden, ausgenommen die mit Sonderpreisen versehenen, kosten 1 St M 0,50, 10 St. M 4,-

### Einfache Dahlien.

Dieselben eignen sich wegen der leichten gefälligen Blütenform ganz besonders zu Bindearbeiten, doch sind sie auch im Garten von grosser Wirkung. Meine Sammlung enthält nur die besten einfarbigen und gestreilten Sorten.

10 St. in 10 Sorten meiner Wahl # 4,-, 1 St. # 0,50

## Pompon-Dahlien.

Von diesen kleinen gefüllt blühenden Dahlien besitze ich gleichfalls ein vorzügliches Sorliment in besten reinsten Farben, die sich namentlich zu Bindezwecken eignen.

Agathe. Im Grunde schwefelgelb, nach den Spitzen elfenbeinweiss.

Ariel. Ziemlich grossblumig orange.

Cardinal. Leuchtendrot mit lachsorange Schein.

Censor. Dunkel pflaumenlila.

Cheerfulness. Blumenblättchen orange mit rotem Rand.

Cyrill. Dnnkelbrannrot.

Dainty. Zartrosa, fast weiss.

Darkest of All. Tief dunkelbraun, last schwarz, prachtvolle Form.

Dinah. Dunkellila.

Dr. Hirschbrunn. Lachsrosa mit lila Schein.

Fireking. Leuchtend dunkelscharlach.

Flora. Dunkelgelb.

Ganymed. Rahmgelb mit lila Spitzen.

Goldhähnehen. Gelb.

Golden Queen. Reingelb, von guter Form.

Helene Lambert. Dunkelgelb.

Jewel. Cremefarbig bis weiss.

Ladybird. Glühend scharlach auf gelbem Grund.

Lilian. Lilarosa.

Little Mary. Dunkel braunrot, kleinblumig.

Neatness. Auf lachsorange Grund gelbe Spitzen. Nerissa. Schönes leuchtendes frisches Rosa.

Peacemaker. Schneeweiss.

Perle von Köstritz. Reinweiss mit mittelgrossen Blumen.

Pure Love. Zart lliederfarben.

Sunset. Lenchtend orange.

Sunshine. Leuchtend scharlach.

Starlight. Silbrig weiss.

Stolze von Berlin. Schön reinrosa, mittelgross. Venus. Rahingelb mit zartrosa Hanch.

Weisse Pomponkünigin. Reinweiss reichblütig. White Aster. Reinweiss mit etwas geschlitzten Blumenblättern.

Obige Pompon-Dahlien kosten

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

#### Бalskrausen-Dahlien.

Reizende K'asse einfach blühender Dahlien, bei denen zwischen Scheibe und den Strahlenblüten eine Reihe meist anders gefärbter Blumenblättehen krausenartig hervortritt.

Karl Bechstedt. (Süpt.). Auf gelbem Grunde hell karminrot getönt. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Comtesse Icy Hardegg. (G. & K.). Klar karminrosa mit weissen Spitzen. Kragen schneeweiss 1 St. M. 0,80, 10 St. M. 7,—

Diadem. (G. & K.). Die gespitzten Blimenblätter von klarer warmer rosa-karmin Farbe. Der schneeweisse Kragen hebt sich prächtig davon ab.

1 Sl. M 1,—, 10 St. M 9,—

**Frau Dora Fischer.** (Süpt.). Eigenartig schön, mit gerollten karminrosa Blumenblättern, von denen sich die weisse Krause gut abhebt.

1 St. M 2,-, 10 St. M 18,-

Kätchen vom Schwarzathal. (Süpt.). Auf den auf weissem Grunde kräftig karmingeluschten Blumenblättern breitet sich die grosse weisse Krause aus, fast 3/4 der Blume bedeckend.

1 St. M 2,—, 10 St. M 18,—

Leitstern. (G. & K.). Auf ganz regelmässigem spitzstrahligen Stern von samtig brauner Farbe hebt sich ein zierlicher Kranz schneeweisser Kragenblätter prächtig ab.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9.—

Meteor. [G. & K.). Grosse, leuchtend karmesinrote Blütensterne mit weissen Federkragen.

1 St. M. 0,80, 10 St. M 7,—

Sirius. (G. & K.). In scharlachrotem Stern leuchtet der schneeweisse Kragen.

1 Port. (ea. 100—150 Korn) M 0,80, 10 Port. M 7,—

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

# Primula obconica grandiflora.

Arends' "Ronsdorfer Hybriden".

Letzte Auszeichnung: Grosser silberner Becher auf der Internationalen Ausstellung in London Mai 1912.

Zu den dankbarsten und beliebtesten aller Zimmer- und Gewächshauspflanzen gehören die **Primula** obconica. Immerblühend im vollsten Sinne des Wortes bilden vollblühende Pflanzen einen prächtigen Schmuck für Wohnräume und Wintergärten; abgeschnittene Blumen liefern ein reizendes Material für Vasen und bewahren bis zu zwei Wochen ihre volle Frische.

Seit fast 27 Jahren gehören neben den winterharten Stauden namentlich die Primula obconica zu meinen Spezialitäten. Infolge sorgfältigster Zuchtwahl ist es mir gelungen, diese Primelart zu höchster Vollkommenheit zu bringen, so dass sie von keiner anderen Züchtung erreicht wird in bezug auf Grösse, Haltung, Form und Farbe der Dolden und Blumen.

Nachstehend verzeichnete Varietäten sind die empfehlenswertesten:

# Primula obconica salmonea (lachsrosa). (G. A. 1915.)

Nach mehrjährgen vergeblichen Versuchen ist es mir endlich gelungen, die so begehrte lachsrosa Farbe auch in die Prinnla obconica zu bringen. Diese Neuheit entstand durch Kreuzung der grandifl, "Apfelblüte mit der Sorte "Feuerkönigin", in welch letzteren sich schon ein lachsrosa Schein zeigte. Wenn auch die Neuzüchtung noch nicht ganz samenbeständig ist, so kommen doch infolge sorgfältiger Auswahl der Samenträger und künstlicher Bestäubung schon ca.  $60^{\circ}/_{\circ}$  echt. Die reichblühenden Pflanzen bringen gutgeformte Dolden mittelgrasser Blüten in schöner leuchtend fachsrosa Farbe, viel leuchtender als die hisher so beliebte grandiflora rosca, an die sie freilich an Grösse und Schönheit der Blumen und Dolden noch nicht heranreicht. Die nicht echt fallenden Pflanzen sind meist etwas dunkler, der Feuerkönigin ähnlich, teils auch heller, an Apfelblüte erinnernd. Zweifellos wird diese Sorte sich bald viele Freunde erwerben.

1 Port à ca. 150 Korn M 1,—, 10 Port. M 9,—

# Primula obconica grandifl. magnifica (G.A.1914)

Durch Kreuzung der vor einigen Jahren von mir eingeführten, nur mittelgrossblumigen grandislora erispa mit den besten und grossblumigsten älteren Varietäten erzog ich diese Neuheit. Auf nur mässig hohen, krästigen Stielen stehen die ausserordentlich diehten, vollen, ea. 10 cm im Durchmesser haltenden Blütendolden. Die Einzelblumen sind  $3^{1/2}$ —4 cm im Durchmesser von alleredelster, etwas gewellter, am Rande tellweise gekerbter Form mit ausgesprochen gelbem Auge. Sie erinnern dadurch an die vollkommensten Blumen der Primula chinensis, namentlich der magnifica-Varietäten, weshalb ich sie auch obconica magnifica nannte. Gleichwie bei den crispa, aus denen sie hervorgingen, sind vorläusig nur helle Farbentöne vorhanden, weiss, z. T. zartrosa angehaucht und apselblütenrosa. Wegen ihres seliönen gedrungenen Wuchses und ihrer dichten runden Blütenhallen ist diese Neuheit namentlich zur Topskultur wertvoll.

# Primula obconica grandiflora crispa (G. A. 1911).

Die Ränder der Blumen dieser Varietät sind zierlich gekraust und gewellt. Gut entwickelte Blüteadolden erhalten dadurch ein viel volleres Aussehen, als das bei den anderen glatten ganzrandigen Sorten der Fall ist. Die Färbung ist vorwiegend ein helles zartes Rosa, wie bei der Sorte "Apfelblüte", doch kommen auch schon einzelne dunklere Farbentöne vor.

1 Port. (ca. 250 Korn) M -,70, 10 Port. M 6,-

# Primula obconica grandiflora "Feuerkönigin" (G. A. 1909).

Unter allen bisher in den Handel gebrachten Primula-obconica-Varietäten ist diese wohl die lenchtendste. Die mittelgrossen, wohlgeformten Blumen stehen in schönen runden Dolden und sind von ganz eigenartig leuchtender lachskarminroter Färbung, ähnlich der Chineserprimel "Défiance". An Schönheit und Lenchtkraft übertrifft diese bei weitem die bisher leuchtendsten Sorten kermesina und sanguinea und wird sicher bald weiteste Verbreitung finden. Infolge sorgfältiger Auswahl der Samenträger und künstlicher Bestäubung derselben kommt sie fast ganz echt.

Ferner empfehle Ich folgende bewährten älteren Varletäten, alle elgener Zucht und Einführung:

graadiflora alba, grossblumig, reinweiss.

, Apfelblüte (hellrosa), feine zarte Bindesorte. (1902 G. A.)

, coerulea, schönes reines Lichtblan, à Port. 300 Korn. (1905 G. A.)

" compacta, gedrungen wachsende Varietäten in weiss, lila und rosa gemischt. Gut zum Topfverkauf aber nicht zum Blumenschnitt. (1904 G. A.)

grandiflora flore pleao, halb bis dicht gefüllt, hellila und hellrosa, à Port. 250 Korn.

hellila, gut zum Schnitt.

" kermesina (carminea), lenchtend karminrot.

" lilacina (violacea), grossblumig, dunkellila (feine Bindefarbe).

" oculata, prächtige dunkel geaugte. (1903 G.A.) grandiflora purpurascens, purpurlila. (1903 G.A.)

 rosea, sehr grossblinnig, schön rein, leuchtend rosa.

" **Prachtmischung** obiger Sorten, besonders zu empfehlen.

, fimbriata alba, reinweiss gefranst.

" " hellila, schön gefranste Varietäten in hellen Farbentönen.

grandifl. fimbr. kermesina. Leuchtend dunkelkarmin gefranst, à Port. 300 Korn. (1908 G. A.) " fimbriata lilaciaa (violacea) dunkellila ge-

" timbriata lilaciaa (violacea) dunkellila gefranst.

" fimbriata rosea, rosa gefranst.

, Prachtmischung obiger gefranster Sort,

Von jeder der obigen Sorten kostet eine Portion Samen (ca. 500 Korn) M 0,70. 10 Portionen in einer oder mehreren Sorten M 6,-..

Die beste Aussaat ist von Januar bis April.

Von Mai ab kosten kräftige, zweimal verpflanzte Sämlinge je nach Stärke und Sorte 10 St. M 0,75 bis M 1,—, 100 St. M 6,— bis M 10,—.

Auf der Temple Show in London 1906 wurde melne Sammlung Primeln mit der silber-vergoldeten Flora-Medaille prämilert.

Mit einer silbernen sächsischen Staatsmedallie wurde meinePrimeigruppe auf der Interaationalen Gartenbau-Ausstellung in Dresden, Mai 1907, ausgezeichnet.

Grosse silberne Staatsmedallie auf der Internationalen Gartenbau-Ausstellung. Berlin 1909.

# Primula obconica gigantea. (Primula Arendsi Pax.)

Durch eine glückliche Krenzung von Primula obconica grandiflora mit der aus China stammenden Primula megaseaefolia erzog ich diese Hybride, die in allen Teilen eine riesige Primula obconica darstellt.

Die dicken lederartigen dunkelgrünen Blätter sind von rundlicher Form, am Rande gewellt und haben bis 15 em Durchmesser. Die ausserordentlich kräftigen gänsekiel- bis fast bleistiftstarken Blütenstiele sind gleich den Blattstielen zottig behaart. Die wohlgeformten Blumen sind meist 4—4,5 cm gross und bilden schöne runde Dolden bis 10 cm im Durchmesser. Bei guter Kultur erreicht diese Sorte riesige Dimensionen und eignet sich ausser zur Schnittblumengewinnung namentlich zur Anzucht von Schan- und Ausstellungspflanzen.

Auf der Temple Show in London am 31. Mai 1905 wurde diese Neuzsichtung mit einem Verdienst-

zeugnis ausgezeichnet und allgemein bewundert.

Auf der Chrysanthemum-Ausstellung in Berlin am 11. Novbr. 1905 erhielt sie eine grosse silberne Medaille. Von vielen meiner langjährigen Abnehmer erhielt ich begeisterte Anerkennungen über diese Neuzüchtung.

### Primula obconica gigantea (Arendsi Pax) compacta. Neuheit von 1910.

Gleich wie bei den compacta der Grandiflora-Klasse erheben sich die grossen, runden Dolden dieser nenen Rasse nur wenig über der Belaubung und bilden dadurch schöne, gedrungene Topfverkaufspflanzen; zum Blumenschnitt sind sie aber wegen ihrer kurzen Stiele nicht geeignet.

Die Färbung variiert in rosa und lila Tönen.

Mischung beider Farben 1 Port. (ca. 200 Korn) M 0,70, 10 Port. M 6,-

Primula obc. gig. (Arendsi Pax). Apfelblüte (G. A. 1912).

Sehr schöne zartrosa Varietät, ähnlich der grandifl. Apfelblite.

1 Port. 10 0,70, 10 Port. 10 6,—

Beste ältere Sorten der gigantea (Arendsi Pax)=Rasse. Einzelblüten schön Primula obc. gig. (Arendsi Pax) fimbriata. und tief gefranst, so gross wie die besten Chineserprimeln. Die Färbung variiert in lila und rosa Tönen.

1 Port. (ca. 200 Korn) M 0,70, 10 Port. M 6,-



Primula obconica gigantea.

Primula obc. gig. kermesina.

Neuheit 1908. Die grossen, wohlgeformten Blumen sind leuchtend karmin und stehen in riesigen, 1 Port. (ea. 200 Korn) M 0,70, 10 Port. M 6,—

Primula obc. gig. lilacina (violacea). (1907). Prächtig dunkellila.

1 Port. (ca. 250 Korn) M 0,70, 10 Port. M 6,-

Primula obc. gig. (Arendsi Pax) oculata. Gleich wie bei der geaugten obconica grandiflora zeigen die Blumen dieser Neuheit, namentlich an kühlem Standort und beim Aelterwerden, ein prächtiges, dunkles Auge, das teils brann gefärbt ist, teils eine ganz tiefe Schattierung der rosa oder lila Grundfarbe darstellt.

1 Port. (ca. 150 bis 200 Korn) M 0,70, 10 Port. M 6,—

Ans der dunkellila Primula obc. gig. (Arendsi Pax) purpurea. sind die Bliiten dieser Neuheit von sehöner leuchtender Purpurfarbe. Varietät entstanden,

1 Port. (ca. 200 Korn) M 0,70, 10 Port. M 6,-

Primula obc. gig. rosea. (1907). Sehon reinrosa. Primula obc. gig. rosea.

1 Port. (ca. 250 Korn) M 0,70, 10 Port. M 6,—
Die Stammarl mit hellila Dolden.
1 Port. (ca. 250 Korn) M 0,70, 10 Port. M 6,— Primula obc. gig., Prachtmischung. Alle Farben gemischl.
1 Port. (ca. 250 bis 300 Korn) M 0,70, 10 Porl. M 6,—
Junge Pflanzen im Mai-Juni: 10 St. M 1,50, 100 St. M 8,—.

# Einige Felsensträucher und seltene Gehölze.

Berberis duleis (buxifolia) nana. Kleine, diehte, | Cotoneaster humifusa. Neue starkwachsende kriekugelige Büsehe mit fast immergrüner Belau-1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Thunbergi. Mittelgrosser Stranch mit hellgelben Blüten und korallenroten Früchten. Besonders wertvoll wegen der wunderbar sehönen leuelitend roten Herbstfärbung der Blätter. Mittlere Pflanzen. 1 St. M 0,50. 10 St. M 4,50

Diese neue Berberitzenart aus Wilsonae. China ist einer der schönsten kleinen Beerensträucher, die wir besitzen. Die alten Büsche werden hier nur 60—80 cm hoch und haben stark beslachelte leicht fibergebogene Zweige. Die abfallenden Blätter sind hellgrün; die in Büscheltrauben stehenden Blüten hellgelb. Die ziemlich dicken kugelrunden Beeren sind lachsrot mit bläulichem Reif. Sie erscheinen in solcher Fülle, dass die zierlichen Zweige damit ganz fiberladen sind und im Oktober-Novbr. einen prächtigen Anblick gewähren. Als Einzelpflanze, zur Vorpflanzung und für Felsengärten gleich empfehlenswert und auch werlvoll zum Vasen-

2 jährige Pflanzen 1 Sl. M 1,50, 10 St. M 14,-Betula nana. Die reizende Zwergbirke der Hochgebirge und Polargegenden. Kleinblättrig, niedrig, sehr langsam waehsend.

5-6 jährige Pflanzen 1 St. M 1,50, 10 St. M 12,50
Cotoneaster adpressa. Neue chinesische Art,
die in ihrem Wuehs
noch gedrungener und niedriger wie C. horizontalis ist, von der sie sieh auch noch durch glänzendere hellere Belaubning unterseheidet.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,applanata. Neue starkwachsende ehinesische Arl deren eiförmige Blätter oben dunkelgrün, unlen graufilzig sind. Die überhängenden Zweige sind im Oktober-Novbr. mit den zahlreiehen dunkelroten Beeren dicht besetzt. Eine der reichtragendsten und schönsten der starkwachsenden Felsenmispeln die ausser zur Einzelpflanzung auch ganz besonders zum Vascnschmuek geeignet ist.

1 St. M 1,—, 10 St. M 9,— Francheti. Orangerote Früchte, hellgrines

Lanb. Kräftig wachsende Art.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— horizontalis (Felsennispel). Mil ihren fast immergrünen Blällehen und den roten, den ganzen Winter dauernden Beeren, gehören die Coloneaster zu den reizendsten niedrigbleibenden Sträuchern, die sich namentlich für Fels-partien eignen. Mehrjährige Pflanzen mil Topfballen. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

chende Art, deren Zweige dem Boden und Gestein aufliegen. Die Jahrestriebe sind zuweilen meterlang. Die dunkelgrünen Blätter sind halbimmergrun, die Beeren dunkelrol.

1 St. M 1,20, 10 St. M 10,-

microphylla. Sehr zierlich und feinblätlrig. Kräftige Pflanzen mit Topfballen.

1 St. M 0,80, 10 Sl. M 7,-

Diese schönste und zierlichste unter den niedrigen Felsenmispeln ist längst noch nicht genügend bekannt und verbreitet. Die mit feinen Blättern dicht-belanbten, zierlichen Zweige schmiegen sieh fest dem Gestein an. Dabei hat diese Art bei mir auch im strengsten Winter nie gelitten. Mehr-jährige Pflanzen mit feslen Topfballen, die sieher anwachsen. 1 St. M 0,80, 10 Sl. M 7,— rugosa Henryi. Starkwachsende Art mit

sehr grossen lederartigen Blätlern und leuehtendroten Beerenträubehen. Kräftige junge Pflanzen.

1 Sl. M 1,20, 10 Sl. M 10,-

Simonsi. Kräftiger wachsende, höher werdende Art mit lenchtendroten Beeren.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,-

Cytisus praecox. Ganz reizende Ginsterart, die in keinem sonnigen Garten fehlen sollte. Die an imseren Besenginster erinnernden etwas feineren und zierlicheren Zweige sind im Mai überschültet mit den kleinen Schmelterlingsblüten, die im Aufblühen schwefelgelb, später weissliehgelb sind. Hervorragend schön auch im Felsungarlen. Hat sich hier seit mehreren Jahren als winterhart erwiesen. Kräftige Pflanzen mil Topfballen, die sieher anwachsen.

1 St. M 1,25, 10 St. M 10,—

incarnatus. Cytisus purpureus Reizende, höchstens 1/2 m hoch werdende Sorle mit einer Fülle lenchtend rosafarbiger Blüten im Mai-Juni 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Schipkaensis. 20 -30 cm hohe Art mit Köpfehen weisser Schmetterlingsblüten im Juli. 1 St. M 1,-, 10 St. M 9,-

Evonymus nanus (rosmarinifolius). Reizender, 50-60 em hoher Zwergstraueh mit lanzettlichen, dunkelgrünen Blättern, welcher im Herbst eine Fülle von rosafarbigen Samenkapseln trägt.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

Evonymus Kewensis. Von allen rankenden Evonymus der zierlichste und feinste, dessen Zweige sich fest dem Boden oder Steinen anschmiegen und dessen kleine rundliche Blättchen nur etwa ½ cm Durchmesser haben.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

radicans. Die kriechende kleinblättrige immergrüne Stammart. 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

, radicans Carrièrei. Kriechender immergrüner Stranch mit saftiggrünen Blättern. Für Grotten und Felspartien.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Evonymus radicans fol. var. Prächtige weissbuntblättrige Abart der vorigen.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Fuchsia gracilis. Reizende kleinblumige Fuchsie, die als etablierte Pflanze völlig winterhart ist. In den ersten zwei bis drei Jahren der Anpflanzung bedarf sie jedoch guten Winterschutzes aus Lanb oder Torfstreu.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Riccartoniana. Etwas anfrechter wachsend als wie die vorhergehende, der sie an Winter härte gleichkommt.

1 St. M 0,50, 10 St. M 4,-

Fuchsia, neue winterharte Varietäten in feinster Sortenwahl. Verlangen auch Deckung.

1 St. M 0,50, 10 St. in 1—10 Sorten M 4,—

Genista anglica. Hübscher kleiner heimischer. etwas dorniger Strauch mit gelben Schmetterlingsblütchen im Juni Pflanzen mit Topfballen. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6,—

Genista pilosa. Niederliegende heimische Art mit gelben Blüten im Mai bis Sommer.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,-

sagittatis. Kriechender kleiner Ginster.
1 St. M 0,50, 10 St. M 4,—

Färherginster ist ein hübscher, kleiner Blütenstrauch mit gelben Schmetterlingsblumen.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

tinctoria plena. Gefülltblühende Abart von mehr kriechendem Wuchs.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Hydrangea acuminata.

strauch. Winterharte Hortensie, die im JuniAugust zahlreiche Blütendolden bringt. Die 
inneren kleinen Blütchen derselben sind schön 
himmelblau, die äusseren sterilen Randblüten 
lenchtend rot. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6—

Hydrangea arborescens grandiflora.

Dieser prächtige neue Strauch ist eine Form der in Nordamerika heimischen Hydrangea arborescens und gleich dieser völlig winterhart. Die grossen Blütensträusse haben die Form der Hortensiendolden und sind von blendend weisser Farbe. Sie erscheinen von Juni bis in den August. Der Wuchs der Pflanzen ist ein aufrechter und schöner. Da sie von leichtester Kultur sind, sehr reich blühen und sich leicht treiben lassen, wird diese Neuheit bald ebenso allgemein kultiviert werden als die beliebte Hydrangea paniculata grandiflora. 1 St. #0,80. 10 St. #7,—

CINETEA STEPLIS. Neue, aus Nordamerika stammende Abart der

Cinerea sterilis. Neue, aus Nordamerika stammende Abart der Hydrangea einerea. Die Pflanze erinnert an eine niedrige robuste H. arborescens grandiflora und hat ähnliche weisse Blütenballen wie diese.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
paniculata grandiflora. Bekannter schöner
im Spätsommer bis Herbst blühender harter
Strauch. Die grossen spitzen Blütenrispen sind
weiss, im Verblühen rosa angehaucht.

1 St. M 0,60, 10 St. M 5,—
vestita pubescens. Kräftig wachsende, winterharte Art, die Ende Juni ihre weissen
Scheindolden in grosser Zahl hervorbringt. Nach
der Blüte verfärbt sich die Rückseite der unfruchtbaren Randblüten purpurrosa.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,-

Hymenanthera crassifolia. Interessanter nemseeländischer kleiner Felsenstraueh mit grauen Zweigen und wintergrünen Blättern. Schutz im Winter. 1 St. M 0,70, 10 St. M 6.--

Hypericum lysimachioides. Neue stranchigwachsende, ehinesische Art, die bis meterhoeh wird und grosse gelbe Blumen bringt.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
Lonicera nitida. Reizende immergrüne Geishlattart, die kleine aufrechte Sträucher bildet mit
ganzfeinermyrthenähnlicher Belanbung. Hühsche
junge Pflanzen. 1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—
pileata. In allen Teilen etwas grösser wie
die vorhergehende Art und mit heller grüner
Belanbung, Gute junge Pflanzen.
1 St. M 0,80, 10 St. M 7,—

Rubus xanthocarpus. Ganz niedrige nur ea 20 cm hoch werdende Brombeerart mit gefiederten Blättern und goldgelben grossen Früchten von August an. 1 Stück M 0,80, 10 St. M 7,—

Salix Cotteti. Starkwachsende Kriechweide für grössere Felsengärten.

1 St. M 0,80, 10 St. M 7,— **Spiraea Bumalda**, **Anthony Waterer** Niedrig bleibende Sorte, deren dunkelkarminrote Blumen

bleibende Sorte, deren dunkelkarminrote Blumen fast ununterbrochen den ganzen Sommer erscheinen.

1 St. M. 0,50, 10 St. M. 4.—

# Verzeichnis der Gattungsnamen.

| Seite I                  | C-14-                                 |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Acaena                   | Seite                                 |
| Acanthus                 | 72                                    |
| Achillea                 | 104                                   |
| Aconitum                 | . 104                                 |
| Acorus                   | . 30, 72                              |
| Actaes                   | 93                                    |
| Adenophora 2 20 Rolfonia | 30                                    |
| Adjantim                 | . 30                                  |
| Adonis                   | 87                                    |
| Aetheonannus             | 94                                    |
| Ajuga                    | 94                                    |
| Alisma                   | 72                                    |
| Allium                   | . 30, 94                              |
| Allosurus                | 88                                    |
| 44                       | 6. 30. 95                             |
| Alsine                   | 85                                    |
| Alstroemeria             | 7. 30. 72                             |
| Althaea                  | 0. 72. 95                             |
| Alyssum                  | . 87, 95                              |
| Ampelopsis               | 72                                    |
| Anchiisa                 | 88                                    |
| Andromeda                | 31                                    |
| Andropogou               | 32                                    |
| Androsace                | 73                                    |
| Auemone                  | 32                                    |
| Anemonopsis              |                                       |
| Antennaria               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Anthemis                 | 73                                    |
| Authericum               | 34                                    |
| Apios                    | . 34, 85                              |
| Aponogeton               | 90                                    |
| Aquilegia                | 34                                    |
| Arabis                   | 85                                    |
| Aralia                   | 34                                    |
| Arctostaphylos           | 73                                    |
| Arenaria                 | 73                                    |
| Aretia                   | . 73                                  |
| Armeria                  | 104                                   |
| Arnebia                  | 73                                    |
| Arnica                   | 34                                    |
| Arrhenatherum            | 73                                    |
| Aspidium                 | 73                                    |
| Asplenium                | 73                                    |
| Artemisia                |                                       |
| Arum                     | 93                                    |
| Arundo                   | 104                                   |
| Asclepias                |                                       |
| Asperula                 | 87                                    |
| Aster                    | 96                                    |
| Astilbe                  | 90                                    |
| Astrantia                | 35                                    |
| Athyrium                 | , 36, 37                              |
| Aubrictia                |                                       |
| Azalea                   |                                       |
| Bahia                    | 37                                    |
| Rambuca                  |                                       |
| Ranticia                 |                                       |
| Dankana                  |                                       |
| P. HI                    |                                       |
| Bellis                   | 38                                    |

| Seite                  | Seite                                       |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Dorycnium              | Hugueninia                                  |
| Draba                  | Humilus                                     |
| Dryas                  | Hutchinsia                                  |
| · ·                    | Hydrangea 85, 105                           |
| <b>E</b> chinacea      | Hydrocharis 94                              |
| Echinops               | Hymenanthera                                |
| Edraianthus            | Hypericum                                   |
| Elymis                 | Hypolepis                                   |
| Empetrum               | Hyssopiis                                   |
| Epimedinm              | <b>I</b> beris                              |
| Eranthis               | Imperata                                    |
| Eremnrus               | Incarvillea 44                              |
| Erica                  | Inula                                       |
| Erigeron               | Iris 10, 11, 44, 45, 46, 47, 48, 77, 94, 95 |
| Erinus                 | Ivesia                                      |
| Erodium                | <b>J</b> nucus                              |
| Eryngium 9, 10, 39, 74 |                                             |
| Erythronium            | <b>K</b> almia                              |
| Eulalia                | Laminm 48                                   |
| Enphorbia              | Lathyrus                                    |
| Evonymus               | Lavandula                                   |
|                        | Lavathera                                   |
| Festuca                | Ledum 90                                    |
| Fothergilla            | Leiophyllum 90                              |
| Finchsia               | Leontopodium                                |
| 1 mkia                 | Liatris                                     |
| <b>G</b> aillardia     | Ligularia                                   |
| Galega                 | Lindelofia                                  |
| Galeobdolon 40         | Lithospermum                                |
| Gaultheria             | Lonicera                                    |
| Genista                | Lotus                                       |
|                        | Lupinns                                     |
| Genn                   | Lychnis                                     |
| Gillenia               | Lysimachia                                  |
| Glossocomia            | Lythrum 49, 95                              |
| Glyceria               | <b>M</b> alva                               |
| Gunnera 41             | Marrubium                                   |
| Gynerium               | Meconopsis                                  |
| Gypsophila             | Megasea                                     |
| <b>H</b> aberlea       | Melittis                                    |
| Harpalium 41           | Menispermum                                 |
| Hedera                 | M. 1 -1.                                    |
| Hedysarını             | Menziesia                                   |
| Helenium               | Minmlns                                     |
| Helianthus             | Mitella ,                                   |
| Helianthus             | Molinia                                     |
| Mark and               | Monarda                                     |
| Heliosperma            | Morina                                      |
| Helleborns             | Myosotis                                    |
| Heloniopsis            | <b>N</b> iiphar                             |
| Hemerocallis 43        | Nymphaea                                    |
| Hepatica               |                                             |
| Heracleum,             | Oenothera                                   |
| Herniaria              | Omphalodes                                  |
| Hesperis               | Onosina                                     |
| Henchera               | Opinitia                                    |
| Hippuris               | Oreocome 50                                 |
| Horminum               | Orobus 50                                   |
| Houstonia              | Oronticum                                   |
|                        |                                             |

| Seite                            | Seite                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Osmunda                          | Sedum                                    |
| Pachysandra                      | Sempervivum                              |
| Pachysandra                      | Senecio                                  |
| Panicum                          | 7                                        |
| Papaver                          | Sesteria                                 |
| Paronychia                       | Sidalcea                                 |
| Parrya                           | Sideritis                                |
| Pelargonium                      | Silene                                   |
| Pentstemon                       | Sisyrinchium                             |
| Petrocallis                      | Soldanella                               |
| Phalaris                         | Solidago                                 |
| Phlox                            | Spergula                                 |
| DI II                            | Spiraea                                  |
| Physostegia                      | Stachys                                  |
| Phyteuma                         | Statice                                  |
| Pimpinella                       | Stipa                                    |
| Plumbago                         | Stockesia                                |
| Poa                              | Struthiopteris                           |
| Podophyllum                      | Succisa                                  |
| Polemonium                       | Symphitum                                |
| Polygala                         |                                          |
| Polygonatum                      | <b>T</b> elekia 64                       |
| Polygonum                        | Tellima                                  |
| Polypodium                       | Teucrium 87                              |
| Potentilla                       | Thalictrum                               |
| Pratia                           | Thermopsis                               |
| Primula 15, 58, 59, 79, 95, 101  | 634                                      |
| Prinella                         | Thlaspi                                  |
| Pulmonaria 60                    | Thypha                                   |
| Pyrethrum 15, 60, 61             | Tiarella                                 |
| Pyxidanthera 91                  | Townsendia                               |
| Ramondia 79. 80                  | Tradescantia 64                          |
| D I                              | Trillium                                 |
| Ranninculus                      | Tritoma                                  |
| Rhododendron                     | Trollius                                 |
| Rhodora                          | Timica                                   |
| Rhomneya                         | Umbilicus                                |
| Rodgersia                        | 04                                       |
| Rubus                            | Vaccinium                                |
| Rudbeckia 16, 61, 62             | Valeriana                                |
| e                                | Veratrum 66                              |
| Sagittaria                       | Verbascum                                |
| Salix                            | Veronica 19, 66, 84                      |
| Salvia                           | Villarsia                                |
| Saponaria                        | Vinca                                    |
| Satureja                         | Vitis                                    |
| Saxifraga 17, 62, 80, 81, 82, 95 | 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 |
| Scabiosa                         | Wahlenbergia 68                          |
| Schievereckia 83                 | Waldsteinia                              |
| Scolopendrium                    | Wnlfenia                                 |
| Scrophularia                     | V                                        |
| Scutellaria 82                   | <b>Y</b> ucca                            |
|                                  |                                          |

Allen Gartenfreunden und Gärtnern, die sieh für Stauden und Alpenpflanzen interessieren, empfehle ich die folgenden beiden hervorragend wertvollen Bücher:

# Unsere Freiland-Stauden

Anzucht, Pflege und Verwendung aller bekannten, in Mitteleuropa im Freien kulturfähigen ausdauernden krautigen Gewächse

Unter Mitwirkung von Georg Arends, Goos & Koenemann, Camillo Karl Schneider, James Veltch & Sons und Franz Zeman im Auftrage der Dendrologischen Gesellschaft für Oesterreieh-Ungarn herausgegeben von

#### Ernst Graf Silva Tarouca

== 2. verbesserte Auflage mit 417 Abbildungen im Text und 12 Farbentafeln.

Das ganze Bueh stellt ein Konversationslexikon für die Staudenkultur dar, wie es noch nicht existiert, und wie es bei der von Jahr zu Jahr wachsenden Wertsehätzung der Stauden gerade jetzt zeitzemäss erscheint. Trotz der vorzügliehen Ausstattung beträgt der Preis des 382 Seiten umfassenden, schmuek eingebundenen Buches

nur 15 Mk. = 18 Kr.

## Die Alpenpflanzen in der Gartenkultur der Tiefländer

von Erich Wocke.

In klarer und erschöpfender Weise gibt das Bueh Auskunft über das Verhalten und die Behandlung alpiner Gewächse in der Gartenkultur als auch ausführliche Anleitung über den Aufbau und die Bepflanzung von Felspartien.

Preis in Leinen gebunden Mk. 6.-

Beide Bücher sind zu Originalpreisen zu beziehen durch Georg Arends, Ronsdorf (Rheinland).

#### Inhaltsverzeichnis.

| Seite                                        |                                            |   | S | Seite |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|---|---|-------|
| Wertvolle neue und seltene Stauden 1         | Winterharte Heidekräuter                   |   |   | 88    |
| Stauden zur Schnittblumengewinnung und zum   | Moorbeetpflanzen                           |   |   | 89    |
| Gartenschmuck                                | Freilandfarne                              |   |   | 92    |
| Niedrig bleibende Stauden für Grotten, Fels- | Wasser- und Sumpfpflanzen                  | ٠ | ٠ | 94    |
| partien und Einfassungen 69                  | Edel-Dahlien                               |   | ٠ | -96   |
| Standenschlingpflanzen 85                    | Primula obconica                           |   | ٠ | 101   |
| Winterharte Kakteen 86                       | Einige Felsensträncher und seltene Gehölze |   |   | 104   |
| Ziergräser                                   | Verzeichnis der Gattungsnamen              |   | ٠ | 106   |



Anzuchtbeete von Astilbe Arendsi.



Zur Besichtigung meiner Kulturen und meines Alpengartens lade ich meine Geschäftsfreunde und Interessenten höflichst ein.

Ronsdorf ist zwar Bahnstation an der Strecke Barmen-Rittershausen-Remscheid, am schnellsten und bequemsten jedoch mit der elektrischen Bahn ab Elberfeld=H.=B. oder der Barmer Bergbahn ab Barmen zu erreichen. Von der Haltestelle Wasser=turm beider Strecken ist meine Gärtnerei nur 10 Minuten entfernt.

Die Wagen beider elektrischen Verbindungen fahren vormittags halbstündlich, nachmittags viertelstündlich.